

Mr. 71.

Breis: Mt. 1,20.

#### Schriften

beg

### Bereins für Reformationsgeschichte.

Rennzehnter Jahrgang.

Zweites Stüd.

## Kaspar Klee von Gerolzhofen.

Das Lebensbild eines elfässischen evangelischen Pfarrers um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert

bon

Hermann Beck.

Halle 1901. In Commissionsverlag von Max Niemeyer.

Riel, **H. G. Edarbt,** Pfleger für Schleswig-Holstein. Dresben,

Juftus Naumanns Buchhandlung, Pfleger für Sachsen. Quakenbrück,
Ebm. Echart,
Pfleger für Hannover u. Olbenburg
Stuttgart,
G. Pregizer,
Pfleger für Württemberg.



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





# Kaspar Klee von Gerolzhofen/ Raspar Rlee von Gerolzhofen.

Das Lebensbild eines elfässischen evangelischen Pfarrers um die Wende des BR 16. zum 17. Iahrhundert

857 A5

bon

Hermann Beck. Beck

Halle 1901. Berein für Reformationsgeschichte. BR 857 A5 BH

#### Yorwort.

Der Mann, dessen Lebensbild ich auf den nachfolgenden Blättern zu zeichnen versucht habe, erhebt nicht den Anspruch, den Namen erster oder zweiter Größe am Himmel der evangelischen Kirche beigezählt zu werden. Es ist ein schlichter Landpfarrer, deffen Wirksamkeit nicht über die ihm anvertrauten kleinen Gemeinden hinaus reicht. Aber eben um deswillen schien es mir wertvoll, sein Gedächtnis zu erneuern. Abgesehen bavon, daß wir keinen Ueberfluß an Lebensbildern dieser Art aus der fraglichen Zeit besitzen, follte das vorliegende dazu dienen, zu zeigen, wie sich die Theologie der Orthodoxie am Ausgange des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts in einem im geiftlichen Umte stehenden Diener der Kirche spiegelt, was er für die Gemeinde aus ihr zu ziehen weiß und wie unter der rauben und harten Schale der Rechtgläubigkeit ein warmer Bulsschlag reichen Geiftes= lebens zu spuren ift. Zugleich giebt bieses Lebensbild Gelegenheit, in etwas die konfessionellen Gegenfätze, wie sie im engen Raume einer Gemeinde aufeinander stoßen, kennen zu lernen. Ich habe versucht, das Bild in den Rahmen der Zeit zu stellen und den Rusammenhang ber einzelnen Perfonlichkeit und einer fleinen Gemeinde mit dem Großen und Ganzen ihrer Umgebung herzustellen. Der Stoff hiezu wurde hauptsächlich den beiben Schriften



Klees entnommen. Die im übrigen benutzte Litteratur habe ich in ben Anmerkungen verzeichnet. 1)

Besonderen Dank schulde ich Herrn Pfarrer W. Horning in Straßburg, der mir durch wertvolle Winke und die Ueberlassung der in seinem Besitze befindlichen seltenen zweiten Auflage des Wegweisers von Klee wesentliche Dienste geleistet hat.

Banreuth, im Mai 1901.

Der Berfaffer.

<sup>1)</sup> Auf Klee habe ich zuerst hingewiesen in meiner Schrift: Die religiöse Volkslitteratur der evangelischen Kirche Deutschlands in einem Abrik ihrer Geschichte. Gotha 1891. S. 113—115.

#### Erftes Rapitel.

#### Die Lehr= und Wanderjahre.

Bo ber Steigerwald in seiner westlichen Abbachung gegen ben Main zu abfällt, an ber zum Main bin eilenden Bolfach. in geseanetem, fruchtbarem Gelande liegt bas jum jetigen Regier= ungsbezirke Unterfranken und Afchaffenburg gehörende Städtchen Gerolzhofen.1) Hier wurde am 10. August 1565 Raspar Klee von rechtschaffenen und unbescholtenen Eltern geboren. Der Bater war Nikolaus Rlee, Stadtvorfteher, die Mutter Margareta, eine Tochter des Stadtältesten Abam Sachs.2) Rlee spricht von der Armut, in der er aufgewachsen war. In seiner Baterstadt blijhte wohl das Sandwerk, aber in den vorausgegangenen Sahrzehnten hatte fie schwer gelitten. Gerolzhofen gehörte seit dem 14. Sahr= hundert zum Hochstift Würzburg. Des von hier ausgehenden Druckes überdruffig hatten seine Burger mit den aufftandischen Bauern in Franken im Jahre 1525 gemeinsame Sache gemacht. Diese in die ihnen verbündete Stadt eingelassen, hausten in ihr mehr als Feinde denn als Freunde. Nach Niederwerfung des Aufstandes ließ der Bischof Konrad III. von Thungen die ungetreuen Bürger von Gerolzhofen schwer bugen; fie mußten die von ihm aufgestellten beschwerenden Artikel bedingungslos annehmen. Zu Anfang der vierziger Jahre hatte wie im ganzen Hochstift so auch in Gerolzhofen die Pestilenz und ein großes Sterben gewütet. Behn Jahre fpater, 1552, hatten die wilden Kriegsschaaren des Markgrafen Albrecht Alcibiades von Kulmbach. ber nach dem Baffauer Vertrage ben Krieg gegen die Bistumer Bamberg und Burgburg auf eigene Sand fortgefett und bie Reichsstände bei Pommersfelden geschlagen hatte, die Stadt berannt, fie im Sturme genommen und gebrandschatt. Im folgenden Jahre erschien der markaräfliche Führer Jakob von Oftburg mit seinen

Haufen vor den Stadtthoren. Unter dem Wahlspruche: wir wollen sengen und brennen, daß den Englein im Himmel die Füße warm werden sollen, besetzte er die Stadt, raubte, plünderte und steckte daß Rathaus und daß Stadtarchiv in Brand. Die Stadt hatte

zehntausend Gulden zu zahlen.

Dies alles war wenig geeignet, den Wohlstand ber Bürger von Gerolzhofen zu fördern. Dazu verlor Rlee früh feine Eltern durch den Tod.3) Ich weiß mich's, fo schreibt er,4) noch zu er= innern, daß ich manchemal das abgeschnittene gelbe Rübfraut also gehackt, gefocht und ichlecht zubereitet für ein grünes Kraut hab belfen effen, mußte mit auten gabnen, wie man fagt, übel beißen und manchen beschwerlichen Fasttag halten. Ich hatte in meinem Batria etwan Schuh, da die Zehen (mit Verlaub) vornen heraus rageten. Wann ich an einem Feiertag in die Kirchen ging. schwärzete ich Schuh und Zehen mit einander, konnte doch den Schalf nicht aar verbergen, benn wann in der falten Rirchen bei ber Meß, Bigilien, Metten und Kompleten zu lang verharren mußt, wurden mir (mit Ehren zu melben) meine geschwärzten Beben eben wie ein schwarzer gesottener Krebs pflegt zu werden. und sobald ich barauf wieberum in die warme Stuben tam, wurde mir hinter dem Ofen ohnmächtig, daß ich für tot dahin sank.

Die Stadtordnung Gerolzhofens aus dem Jahre 1546 ent= hält in Art. XVIII die Bestimmung: das Exercitium religionis ift katholisch. Man hatte alle Ursache, diese ausdrückliche Beftimmung in die Stadtordnung aufzunehmen; denn Berolzhofen war wie das ganze Sochstift in die reformatorische Bewegung hineingezogen worden; es ift bekannt, daß selbst das Domkavitel und die Geiftlichkeit in Burzburg von ihr nicht unberührt geblieben war. Schon die Teilnahme Gerolzhofens am Aufftande ber franklichen Bauern ließ erkennen, daß man fich gegen die Gedanken der neuen Zeit nicht verschließe. Es ift anzunehmen. daß die Nähe Schweinfurts bei dem regen Verkehre, der zwischen den beiden Städten beftand, ihren Ginfluß auf Gerolzhofen ausübte: in Schweinfurt hatte fich bereits seit dem Fürstentage 1532 die gesamte Bürgerschaft zur evangelischen Lehre bekannt. Jakob Pfeffer, vordem Pfarrer in Volkach, foll 1538 nach Gerolzhofen übergesiedelt sein und unter großem Rulaufe in der St. Lorenz=

kavelle evangelisch gepredigt haben.5) Im naben Reilitheim lebte Araula von Stauf, die Gemahlin bes Friedrich von Grumbach. die mutvolle Bekennerin des Evangeliums; bei dem Mangel an Nachrichten über diesen Abschnitt ihres Leben kann es nur als Bermutung ausgesprochen werben, daß sie zu der evangelischen Bewegung in Gerolzhofen in Beziehung ftand. Biele Bürger mit Weib und Rind wandten fich bem Evangelium zu, ebenso mehrere aus dem Rat und zwei Bürgermeister. Wie tief Die neue Lehre in die Bevölkerung eingedrungen mar, laffen am beut= lichsten die späteren Bemühungen des Fürstbischofs Julius um die Reinigung der Stadt von der Reterei erkennen. Trot der auf dem Amtshause zu Gerolzhofen abgegebenen Erklärung, daß er niemand wider sein Gewiffen von der Religion abdrängen wolle, griff er zu energischen Gewaltmaßregeln. Insgesamt 75 wohlhabende Bürger, die von der erkannten Wahrheit nicht weichen wollten, mußten nach Veräußerung ihres Besikes die Stadt verlaffen; fie zogen größtenteils nach Schweinfurt.

Im Elternhause Rlees neigte man der neuen Lehre zu. Er spricht wenigstens einmal davon, daß er in seiner unmündigen Jugend von seinen Eltern angewiesen worden sei, es mit Luther zu halten. Daneben freisich bemerkt er an einer andern Stelle.6) daß er in seinen Kinderiahren den Katechismus des Canisius gelernt habe: es wird dies in der Schule gewesen sein. religiösen Einflüsse der Schule und der Umgebung scheinen ftarker und maggebender gewesen zu sein als die des Baufes. Ich bin. so erzählt er,7) selber im finstern Papsttum geboren, auch an manchem papistischen Ort gewesen, hab mehr Messen und Kom= pleten. Prozessiones und Wallfahrten helfen verrichten, denn wohl der älteste Bauer in Fegersheim gethan hat. Wie fehr aber in seiner Baterstadt evangelisches Wesen zu einer Macht geworden war und das alte römische Wesen zu durchsäuern begonnen hatte, mag folgender Zug aus seinen Kinderjahren bestätigen.8) 3ch selber, als ich noch ein Knab war und in meinem Baterlande zu Gerolzhofen als ein Schüler mit dem Rreuze gehen mußte aus der Stadt bis gen Winnheim, gen Stockheim, gen Dingelshausen, auch etwan bis auf den Kirchberg gen Stadt Volkach, da hab ich einstmals mit meinen Ohren gehört, daß der Megpriefter in der

Brozeffion und Kreuzgang mit feinen Bfarrfindern und Schülern gesungen bat: Es ift das Beil uns kommen her von Gnad und lauterer Gute, die Werk die belfen nimmermehr, sie mogen uns nicht behüten 2c. Ob es vielleicht einer unter dem gemeinen Haufen angefangen, weil viel unter ben Evangelischen, aus einem Hous eine Berson, mitgeben mußten und es ihm der Briefter hab gefallen laffen, das weiß ich nicht, dazumal hatte ich zwar mein Gesangbüchlein auch, sang mit, wußte aber nicht, ob es von unserm Herrn Gott oder von der Maria gefungen mar: ob's der Pfaff gewußt und verstanden habe, weiß ich nicht; es mag vielleicht ein auter, getreuer, frommer und gottesfürchtiger Mehrriefter gewesen sein, ich kann's aber nicht eigentlich sagen, ich hatte mehr Achtung auf meine gebratene Gier und gelbe Hufwecken, die mir die Mutter seligen Gedächtnisses in den franklischen Kerieren (?) gestoken hatte zum Proviant und Weafutter, denn auf das Gesana und Kreuzgang.

In seinem elften Lebensjahre etwa verließ Klee als Waise seine Baterstadt. Es mag wohl zunächst die Not gewesen sein. die ihn dazu veranlaßte; vielleicht auch, daß ihn sein reger Geift hinaustrieb, um gleich so manchem andern seiner Alters= und Reitgenoffen als Bachant und fahrender Schüler in der Fremde seinen Lebensunterhalt und zugleich ein höheres Maß von Kennt= nissen zu finden, als ihm die lateinische Schule seiner Baterstadt Bu bieten im Stande war. Es beginnt damit für ihn ein Wander= leben mit all der Boesie, aber auch mit all den Mühsalen und sittlichen Gefahren, wie wir sie aus den früheren und gleichzeitigen Darstellungen fahrender Schüler kennen. 3ch hab, so schreibt Klee in Erinnerung an diese Zeit,9) über die zehn Jahr das Elend bauen, das panem propter deum (das Brot um Gottes willen) sammeln, erftlich die deutsche Bsalmen, nachmalen auch die Responsoria um das liebe Brot täglich mitsingen müssen. Und ist solche meine elende Wanderschaft eben zu der Zeit angangen, als das Malter, Simmere oder Viertel Früchte 6, 7 oder auch wohl mehr Gulben gegolten hat. Es war Teuerung im Lande. In der naben Reichsftadt Schweinfurt blühte seit den dreißiger Jahren, im Ausammenhange mit der Einführung der Reformation organi= fiert, eine lateinische Schule.10) Der Rat ließ sich beren Hebung ernstlich angelegen sein und berief tüchtige Rektoren. Non der nächsten und weiteren Umgegend zogen fich Scholaren babin, bis infolge der Gegenreformation des Bischofs Sulius ihre Bahl merklich zurückgieng. Es waren auch viele Arme unter ihnen die fich von Haus zu Haus das zum fümmerlichen Lebensunterhalte Er= forderliche erbettelten und sich von ihren Hauswirten zu allerlei Dienstleistungen gebrauchen lassen mußten. Dahin wandte sich Klee. Rektor der Schule war damals Jodocus Murstater. ge= nannt Bollforf (1571-1578). Neber seinen Aufenthalt in Schwein= furt, erzählt Rlee;11) Aus meinem Baterland fam ich gen Schwein= furt, gieng ein Jahr baselbsten in die Schul, mußte neben andern Geschäften, die mir befohlen wurden, täglich auch vor= und nach= mittags zwei Krüge mit Trinkwasser aus dem Spitalbrunnen in das Haus holen, ehe denn der jetige neue Röhrbrunnen mit seiner stattlichen Kavellen, darinnen er steht, ausgebaut wurde, aus welchem Röhrbrunnen ich zum allerersten getrunken hab, und ift also ergangen. Demnach ich täglich, wie oben gemeldet, ziemlich weit von ferne das Waffer beimholen und tragen mußte, hatte ich defto mehr Berlangen nach dem neuen Brunnen, wann doch der einmal möchte zugerichtet, ausgebauet und verfertiget werden, spazierte derowegen unter dem Wasserholen fast täglich dahin, das Werk zu sehen. Endlich kam ich eben zu der Stund, da die Röhren schon allbereit eingelegt, die Messingen eingegossen und die Bauherren Herr Kilian Göbel und andere mit ihm gegenwärtig waren, den Brunnen zu probieren. Ich stund mit meinen aufgeschürzten, zerrissenen Hosen auch dabei, alle Dinge richtig zu besehen. Unterdeffen kam das Waffer daher gerauscht und fingen die Röhren an zu springen. Ich war nicht der Hinterste sondern der Bor= berfte beim Werk, nicht faul und langsam, sondern der Allerhurtigste, lief eilends hinzu und trank aus der einen Röhre gleich im ersten Strudel und Vorschuß, ehe bann das trübe Waffer, darauf die Herren warteten, hinweggeloffen war, ich es aber aus Einfalt so fern nicht bedacht hatte. Unter bem Trinken gab mir einer von den Beistehenden eine satte Ohrkappe mit dem Titel, der mir noch zur selben Zeit gebührte, sprechend: du 2c., weil du dann ja der Allererste bist, der vor andern aus diesem Brunnen getrunken hat, so nimm diese Ohrkappe zum Gedächtnis, solches

besto weniger zu vergessen. Ich wischte das Maul auf meinen Trunk, sahe sehr sauer in die Sache und zog also mit meiner Ohrkappe davon. Alee charakterisiert sich mit diesem kleinen Vorstommnis selbst auß trefflichste; wir haben den Knaben fränkischen, lebhaften, beweglichen Temperaments vor uns, der mit gutem Humor diesen Denkzettel hinnimmt, wie er sich später in manche mißliche Lage des Lebens zu sinden wußte. Der genannte Brunnen, der Kosenbrunnen, ist in der That, wie sich aus der Stadtgeschichte sessessen läßt, im Jahre 1577 errichtet worden und sprang am 11. Oktober dieses Jahres zum ersten Mal.

In Schweinfurt nahm sich niemand bes Knaben an. Die auswärtigen Scholaren batten ein wenn auch mäßiges Schulgeld zu bezahlen, das einen Teil des Ginkommens der Lehrer bildete. Wie sollte es Klee aufbringen? So griff der Zwölfjährige seinem leichten Bündel und wanderte nach Schleufingen. wird auch für diese Wahl nicht nur die Nähe sondern vor allem der Ruf der alten, von ieher von fahrenden Schülern gerne aufgesuchten Schule bestimmend gewesen sein. 12) Die Grafen von Henneberg hatten ihr viel Interesse entaggengebracht und ihr reich= liche Förderung angedeihen lassen. Bom Grafen Georg Ernst wird erzählt, daß er in freundlicher Herablassung zu den kleinen und geringen der Scholaren wohl in ihre Mitte trat, ihnen die Sand aufs Saupt legte und sie ermahnte, fleißig zu studieren; er wolle sie in seiner Schule in Schleusingen nicht allein verseben und versorgen, sondern auch fernere Promotion und Beförderung verschaffen. Er war darauf bedacht, um damit zugleich der Bürger= schaft eine Wohlthat zu erweisen, Knaben von auswärts zur Schule herbeizuziehen. Sie kamen auch, aber es waren viel armer Leute Kinder unter ihnen. Im Schlosse wurde morgens und abends Suppe ausgeteilt; an hundert armer Schüler fanden sich zu dieser Speifung ein. Unter ihnen haben wir auch den Scholaren aus Gerolzhofen zu suchen. Mit der Disziplin war es übel bestellt. Es mögen schlimme Elemente unter dem großen zusammengelaufenen Haufen gewesen sein. In den Bisitationsbescheiden aus jenen Jahren wird immer wieder über Mangel an Rucht geklagt. Lebrer ließen es an der nötigen Beaufsichtigung fehlen. Es waren indessen alte, verrottete Austände, die sich nur schwer bessern ließen.

Schon in den Visitationsakten aus dem Jahre 1555 wird die Schule als in den Grund verderbt bezeichnet. 13) Die Schuld trugen die Lehrer, ganz untüchtige und unwürdige Persönlichkeiten, gegen die der Vorwurf erhoben wird, daß sie ein wüstes Leben führen, thrannisch in der Schule sind, keine Autorität bei den Gesellen haben, die Schüler, auch die armen, mit hohem Schulgelde beschweren, als Wirte mehr Zeit auf ihr Gewerbe denn auf den Unterricht verwenden. Im Jahre zuvor, ehe Klee nach Schleussingen kam, war die Schule reorganisiert, zum Ghmnasium ershoben und als Rektor Wolfgang Moller von Meiningen berusen worden.

Es scheint Rlee in Schleufingen wenig behaat zu haben; er geht in seinen Aufzeichnungen über den dortigen Aufenthalt, der wohl nur von furzer Dauer war, rasch hinweg. Um so länger verweilt er bei der Schilderung seines Aufenthalts in Coburg, wohin er sich von Schleusingen aus begab. Er wurde hier Schüler der sogenannten lateinischen Ratsschule, die später eine Art Vor= schule zum akademischen Gymnasium bilbete. Ich habitierte allba, fo ergählt er, eine Zeit lang bei einem Scharmachter, welcher bes Rachts bie Stunde proflamierte und ausrufte. Der qute Mann konnte in seiner Armut mir nit helsen, so vermochte ich ihm auch nichts zu geben; hatte ja einer mit dem andern herzliches Mit= leiden. Wann ich unterweilen zu Bette gieng, kniete ich zuvor nieber, beweinete meinen traurigen Auftand und ben Schaben Josephs, daß ich mit hungerigem Bauch schlafen sollte. Das Stud Brot, welches mir der Herr bescherte, wann es mich bedünkte für meinen Hunger zu klein sein, biß ich doch getroft darein, und machte allwegen auf das Abgebiffene ein Kreuz, betete dazwischen ein Bater unfer, ber Hoffnung, es follte der nachfolgende Biffen besto schütziger sein, konnte also mit dem lieben Job die weißen jungen Rahne kaum mit ber schwarzen zusammengeschrumpften Haut bedecken. Wie er über seine damalige Lage urteilt, spricht Rlee in einer lateinischen Randgloffe zu diesen Worten aus: hiebei beschuldige ich niemand der Unbarmherzigkeit, vielmehr beschuldige ich mich selbst ber Dummheit und Bergagtheit. scheibenheit tommt man in seinem Glend nicht weit. Und wer verzagt ift, hat noch nie Lorbeern geerntet. Sein Lage befferte

sich, als ihm bei einem gewissen L. C. Herberge angetragen wurde. Allein auch hier war er nicht auf Rosen gebettet. Hatte ihn porher der Hunger und die Kräte nicht studieren lassen, so hinderte ihn jest die tägliche Unruhe. Jeden Morgen wurde er um 3 oder 4 Uhr geweckt, nicht um seine Lektionen zu lernen und zu studieren, sondern um zu famulieren. Mit der Bausfrau mußte er nach Mürnberg reisen und ihr beim Einkaufe von Lebensmitteln Schreiberdienste leiften. Der Hausherr war Kurator ober Duäftor der Klöster Langheim, Bank und Dambach. Klee mußte ihn auf seinen Dienstreisen dahin bealeiten und ihm zur Sand geben. diesen Orten so erzählt er, hab ich als noch ein junger Knab. den sie nur den Kleinen nenneten, viel gehört, gesehen und er= fahren, welches ich des Orts nit will aus der Schulen schwätzen. auch dazumal die geheimen oder verborgenen Dinge um so viel nicht verstanden, wie ich seither allererst der Sachen nachgedacht babe, zu Langenheim zwar im Hoffeller, da man das Bier mit bäuchigten Krügen beraus trägt; zu Bant in berjenigen Gaft= fammer, in welcher man durch die Kanzeleistuben gehet, eben zu der Zeit, da die neue Kirch auf dem Berg erbauet wurde, 15) und zween Tisch voll groben Gelds in der Kanzeleistuben bei Saufen lagen: zu Dambach in des Abts wunderschönen mit Bilbern und Blumenwerk eingelegten Stuben, hoch oben empor, da ein schönes Bettlin in die Wand oder Mauren hinein gemacht ift. Welches Schloß ober Haus zur selbigen Zeit allererst vor etlich vierzig Jahren ist erbauet worden, mit diesem Distichon über der Thur. wann man ins haus gehen will:

Haec Domus in Dambach extructa est tempore Magni Coenobii in Langheim praesulis eximii.\*)

Und wann mich auch Gott nicht sonderlich unter seinem versorgenden Schutz und Schirm erhalten hätte, so wäre ich eben gar zu einer Klosterkatze oder Nollbruder worden. Muß doch dieses auch von der Orten Klosterherrn rühmen, daß sie die Lutherischen Diener, Schaffner, Secretarios, Schreiber und andere an allen dreien Orten wohl haben leiden mögen, auch den evangelischen Coburgischen

<sup>\*)</sup> Dies Haus zu Dambach ward erbauet zur Zeit, da der treffliche Magnus Abt des Klosters Langheim war.

Fürsten und deren vornemsten Dienern jährlich zweimal im Jahr, im Sommer zwar herrliche Schaftäs, im Winter aber rote und schwarze gefütterte Stiefel verehrten, die ich selber etlichemal hab helfen austeilen und die Zettel, wem sie gehörten, lesen mußte.

Die Cisterzienser Abtei Langheim im oberen Mainthal, die Klee erwähnt, stand unter der Gerichtsbarkeit des Brandenbursgischen Hosserichts. Als Zeichen der Dankbarkeit für dessen Besmühungen bereitete das Kloster der Kanzlei alljährlich eine Mahlzeit und verehrte dem Personal Geschenke. Während des dreißigjährigen Krieges war dieser Brauch abgekommen. Durch einen Kezeß vom Jahre 1654 wurde die Naturalleistung durch einen Geldbetrag von 75 Gulden abgelöst. Aus dem Wortlaute dieses Kezesses ersieht man, daß vom Kloster eine Mahlzeit "nebenst Stiesel und Kees" seit unvordenklichen Jahren geleistet worden war. 16) Als Klee im Kloster auss und eingieng, stand Abt Magnus an dessen Spike.

Da Rlee unter ben obwaltenden Umständen auf eine Förde= rung seiner Studien nicht rechnen konnte, begab er sich von neuem auf die Wanderschaft. In Strafburg, wo er zu bleiben gedachte. konnte er kein geeignetes Unterkommen finden. So gog er weiter nach Mek, Nantig, Pont à Mousson 2c. Von dannen über das Lotharingische Gebirg bei Renfersberg heraus, wiederumb ins Deutschland gen Basel. Und weil ich von dem Balmtag bis auf den S. Auffahrt Chrifti= Tag fieben Wochen nach einander gereiset, und feinen Tag still gelegen war, hatten (mit Verlaub) meine Schuh beinah feine Böden mehr, fand aber zu Basel etliche gut= herzige Leut, aus deren Steuer und Silf, gemeldte meine Schuhe wieder aanz wurden, riete mir doch des Orts ein freundlicher Mann, ich follte gen Strafburg ziehen, daselbsten sei leichtlich unter zu kommen. Ob ich nun wohl vorhin auch schon da ge= wesen war, machte ich mich doch auf den Weg, nach Straßburg zu reisen. In der letten siebenwöchentlichen Tagreise, anderthalb Meilen von Strafburg, sahe ich auf den Abend besselben Tags im Blopsheimer Bald nahe bei einer alten Kirchen von ferne drei feiner Dörfer mit Schlößern und Kirchen gezieret, als Blops= heim. Wibelsheim und Eschau. Setzte mich derowegen daselbsten unter einen Sichbaum zu ruhen, machte mir die Rechnung, es

würde vielleicht an solchen Orten gut betteln, und eine Nacht= berberge zu befommen fein, verrichtete auch an bem Ort unter bem Baum meine Abendaebete, flagete Gott bem Berren mit Thränen meine Armut, Bloge, Mud- und Mattigleit, als der ich nun eine fo lange Zeit im Elend herum gewandert, (mit Berlaub) Blasen so groß wie die Bohnen an den Kuken hatte und wußte noch zur Beit meines Unglücks kein Ende, ber Herr als ein Bfleger ber Armen, Wittiben und Waisen, wolle doch bes Orts ein väterlich Einsehen haben, und was vor Zeiten Elias unter der Wachholderstauden vom Herrn gebeten, eben das begehrte ich dazumal auch von dem Herrn meinem Gott unter dem Gichbaum, er wolle doch nunmehr meine Wanderschaft zu einem seligen und ermünschten Ende beducieren, meine Seele zu fich nehmen, und meinen burren, abgemergelten Leib zur Rube bringen, ober aber mit mir, wie por zeiten mit ben beiden Sungern zu Emmaus heut zu Eschau, indem es nunmehr begann Abend zu werden, und morgen zu Strakburg bilfreich einkehren. Als ich nun in diesem meinem Gebet und fast traurigen Gedanken einschlief, und bald im Schrecken wiederum erwachete, ftund ich unter meinem Baum auf, und gieng stracks fort auf Eschau zu. Daselbsten fand ich nahe beim Stift (ein Frauenstift) oder Schaffenei zwischen 7 und 8 Uhr am Abend Graf Eberhardum von Manderscheid, den Herren Bruder bes pormaligen Bischofs von Strafburg, 3. 3. Kanonicus und Kapitular der Kathedralkirche zu Straßburg. Neben ihm stehend ersah ich desselbigen Orts Kirchherren (Pfarrer) und etliche Nornehme nom Abel, mir aber als einem fremden Wanderbruder allesamt unbekannt:\*) konnte doch gleichwohl aus allen Umständen leichtlich abnehmen, es wäre der eine unter ihnen ein vornehmer abeliger Herr. Denen stund ich mit meinem Bündel von ferne und bat allein vom beistehenden Kirchherrn ein Viaticum und Zehrpfennig. Der Graf aber erwartete nicht des Handels Ausgang, ber zwischen dem Priefter und mir vorgieng, sondern berief mich alsobald zu sich mit gar freundlichen, gemeinen, bürgerlichen

<sup>\*)</sup> Klee macht in einer lateinischen Nandglosse die Bemerkung, die Herren sein alle trunken gewesen; fraglich sei, ob dies auch bei dem Pfäfflein der Fall gewesen. Er kommt zu der Schlußfolgerung: Wenn alle, so vielmehr 2c.

Worten, und als ich nun etwas näher zu ihm, gemeldeten Herren, trat, fragte er mich, von wannen ich fäme, wo ich hinaus wolle und was auf diesmal mein Begehren wäre. Darauf ich mich um so viel erklärte, ich sei ein armer Schüler, aus dem Frankenland bürtig, sei auch etsich Wochen den Schulen nachgezogen, habe jett= mals meine Reise nach Straßburg gerichtet und werde wegen äußerster Armut gezwungen, fromme Leute um einen Zehrpfennig demütig zu ersuchen und anzusprechen. Hierauf antwortete mir ber Berr: Bift bu ein armer Schüler und mußt bein Nahrung erbetteln, so bin ich auch beines Handwerks; ich bin vor Gott ein Bettler und muß noch täglich studieren und lernen; zeuch aber in Gottes Namen auf Straßburg zu, benn zu Straßburg find noch viel frommer Leut, und wann du fromm bist, so wird dir auch Gott bei frommen Leuten unterhelfen. Befahl barauf seinem beistehenden Sofmeister, mir ein Viaticum und Behrpfennig zu geben, welcher alsbald hineingiena und bracht mir zween Mönchstöpfe oder sechs Bagen, deren ich neben gegebenen Trost dermaßen so froh war, daß mir auch vor Freuden die Augen übergiengen in Betrachtung beffen, mas ich allererft por zween Stunden mit meinem Gott unter der Gichen im Wald geredet und gebetet hatte. Gieng darauf ins Wirtshaus, blieb allda übernacht, trank eine halbe Maß Bein, die dazumal in dem Ort einen Kreuter galt. Unter dem Trinken brachte ich beimlich in einem starken Seufzer aus freudigem, dankbarem Bergen meinem hilfreichen Gott einen zu, welcher mir einen neuen Trost mit dem Zusprechen des obgemelbeten Grafen und dieser guten Nachtherberg bescheret hatte. Des andern Tages stund ich frühe auf und reisete nach Strafburg. Unterwegen tam biefer Berr auch geritten mit zweien Reitern und einem Trompeter: der sprach mich abermal an mit einem bona dies (guten Tag!), wünschet mir Glück auf die Reis - vielleicht aus Gottes Befehl mir ben Troft im Bergen ju ftarten. Ich fah dem guten, freundlichen Serren nach, fo lang ich ihn sehen konnte, mit herzlichem Bunsch, Gott wolle doch diesem herrn hier zeitliche Wohlfahrt und bort das ewige Leben geben.

Ms Klee — im Jahre 1586 — nach Straßburg kam, litt die Stadt unter einer großen Teuerung; 17) während dieser Zeit mußten 41850 Personen in der Elendenherberge gespeist, 44382

Personen im sogenannten neuen Almosen ernährt und im Hospital 14421 Leute beherbergt werden; dazu brachten die häufigen Durchzüge von Kriegsvolk der Stadt und dem Lande schweren Schaden. Für den zugewanderten Jüngling sand sich gleichwohl noch eine Unterkunft; die Gesinnung einer Katharina Zell, der mütterlichen Freundin und Patronin der armen Schüler, war in der Bürgersschaft nicht außgestorben. Gutherzige Leute nahmen sich seiner an. So bahnten sich für ihn die Wege, und zur zweiten Heimat sollte ihm Straßburg werden. Zwar hatte er auch jetzt noch, zusmal während des ersten halben Jahres, ein kümmerliches Ausstommen, doch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr besserte sich, wie er dankbar anerkennen muß, seine Lage.

Strafburg war reich an Stiftungen und Anstalten für Zwecke des Unterrichts. Wie anderwärts so hatte man auch hier, nachdem bei Beginn der Reformation der weitaus größere Teil der Klöster von seinen Insassen verlassen worden war, die dadurch frei gewordenen Güter und Einfünfte für allgemein nütliche Awecke verwendet. So war unter Hedio das Seminarium zu St. Wilhelm errichtet worden, bessen Schüler den Gesang und Ratechismum zieren helfen sollten.15) Es sollte dies Benefizium ein frei, ledia Almosen sein. Für die Auswahl der Aufzunehmenden follte nicht nur die Zugehörigkeit zur Stadt beftimmend fein: wenn ein Fremder geeignet war, sollte er einem Straßburger porgezogen werden. Diesem Umstande hatte es wohl auch Rlee zu danken, daß er das Benefizium erhielt, d. h. in das Seminar aufgenommen wurde. Die Stivendiaten waren, als Klee eintrat. feine gestandene Gesellen; er selbst wird nicht anders gewesen sein. Der Aufenthalt im Seminar währte 3-4 Jahre. Vom Seminar aus wurden die jungen Leute zu einem Amte promopiert.

Klee betrat Straßburg als evangelischer Christ. Die vorausgegangenen Jahre auf evangelischen Schulen und der Aufenthalt in ganz evangelischer Umgebung hatten diese Wendung in seinem religiösen Leben hervorgebracht. Freilich war auch ihm der Kampf zwischen dem Neuen und Alten nicht erspart geblieben. Von der inneren Unruhe und Unsicherheit, in die er seit der intensiveren Berührung mit der evangelischen Lehre geraten war, erzählt er selbst in den späteren Jahren. 19) Ich bekenne rund, daß ich bald

am Anfang meiner Wanderschaft, nachdem ich eine aute lange Reit in ben Landen herumgezogen, allerhand gesehen, gehöret, findischer Weise erfahren und ausgestanden, unterdessen niemand gehabt, der fich meiner und meiner Wohlfahrt angenommen hatte, auch allererft in meinem geringfügigen Verstand, aus dem blinden Bapsttum geschritten war und noch viel papstlicher Struveln in dem Wege liegen hatte, kam mir unterdessen auch in den Wurf der Vernunft scheinende und spitzfindige Calvinische Frrtum also gar, daß wo ich nur ein papstliches oder Calvinisches Buch konnte antreffen und zu lesen bekommen, nahm ich's auf und las da= rinnen mit besonderer Andacht, machte doch alle Zeit zuvor ein Kreuf auf das Buch und betete ein Vater unfer, ehe denn ich es aufmachte oder zu lesen anfing. Des Canisii Ratechismus, welchen ich in meinem Baterland gelernet in der kindischen Jugend, stack zum auten Teil in mir; der Lutherische Katechismus, welchen ich zu Schweinfurt und Coburg ein klein wenig hatte ergriffen, streitet wider den Canisium. Die Armut und allerhand Anfechtungen waren bei mir groß, der Verstand gar gering und kindisch, die Schwachheit in Religionssachen war in meinem Herzen soviel größer. Es wäre mir vielleicht nüter gewesen, wenn ich unterdessen andere Bücher etwas fleißiger gelesen, studieret und repetieret hätte. Ach, mein Herr und Gott, ich hab es in der Armut, im Elend und Berlassung nicht geachtet, nicht verstanden, noch mein eigen Seil und Wohlfahrt gewußt. Ich bekenne aber noch ferner, daß mir unter allen andern papistischen und Calvinischen Scribenten und Autoribus am besten gefallen haben Bellarminus unter den Bäpstlern und Bullingerus unter den Calvinisten; diese beide kommen in ihren Meinungen fein subtil aufgezogen, fie fallen nicht gleich mit der Thur in die Stub hinein, wie andere ihresgleichen pflegen zu thun. Daher ist es kommen, daß nur diese beiden meinem jungen sorafältigen und der Religion wegen angefochtenen Bergen ziemlichermaßen zusetzen, davon der eine mir bald auf der rechten, der andere auf der linken Sand eine Rappen an den Kopf meines Christentums gab, daß ich jetzt auf die rechte, bann auf die linke Sand taumelte und schwankete, wußte nicht, auf welche Seite ich mich lenken follte, eben als wenn ihrer zween einen armen Tropfen bei den Haaren hielten und wollte

ihn der eine in das Gemach, der andere aber herausziehen 2c. Im Gebete suchte und fand Klee, wie er bekennt, Klarheit und Festiakeit im Beharren bei Luther und Brenz.

Es gewährt Interesse und ist sicher thpisch für den Weg, auf dem in jenen Jahrzehnten mancher Christ aus dem Papsttum zur evangelischen Kirche gekommen ist, zu beobachten, wie sich bei Klee in ruhiger Entwicklung ohne gewaltsamen Bruch, wenn auch nicht ohne innere Kämpse und unter mancherlei äußeren Einflüssen, der Uebergang vom väterlichen Glauben zur evangelischen Erkenntnis vollzogen hat.

#### Zweites Kapitel.

#### Die theologische Bildung.

Bergegenwärtigen wir uns den Boden, den Klee in Straßburg betreten hatte und aus dem er für die Folgezeit seine geistige Nahrung sog.1)

Seit der Eröffnung des Gymnasiums 1538 hatte als dessen Rektor der bekannte Schulmann Johann Sturm auf den Betried der humanistischen Studien nachhaltenden Einfluß ausgeübt. Das Ideal, das er verfolgte, war die pietas litterata, die Verbindung klassischer Bildung mit evangelischer Frömmigkeit. Daß dabei Sturm dem Latein die Pflege der Muttersprache opferte, wird man ihm in einem Zeitalter, in dem der Sinn für diese nur bei wenigen zu treffen war, nicht zu hoch anrechnen dürsen. Dagegen brach er mit den scholastischen Methoden und Spizssindigkeiten, vereinsachte die Dialektik und verband sie mit der Rhetorik, auch gab er der Mathematik und Physik wieder die ihnen gebührende Stellung im Unterrichte. Sturm war, als Rlee etwa 1587 nach Straßburg kam, seit sechs Jahren seines Amtes entsetz, doch auf seinem Gymnasium sebte sein Geist fort. Mit diesem kam Rlee während der nächsten Jahre in Berührung.

Wichtiger indessen war für ihn die Berührung mit dem kirchlichen Leben Straßburgs. Die mildere und dem Calvinismus
gegenüber vermittelnde Richtung Buters hatte der streng lutherischen Johann Marbachs weichen müssen. Die consessio tetrapolitana wurde durch die Augustana verdrängt und das Kirchenwesen dieser gemäß geordnet. Der Butersche Katechismus räumte
dem Lutherischen das Feld. Den Forderungen Marbachs in
Bezug auf gleichförmige liturgische Ausgestaltung der Gottesdienste
widersetzte sich vorerst der Kat, doch die Bilder sanden in den
Kirchen wieder Aufnahme. Als Flacius (1568) nach Straßburg
kam, schloß sich ihm Marbach ansangs an, sagte sich aber bald, von
Andreä gewarnt, wieder von ihm los. Wenn auch von den Straßburger Predigern die Konkordiensormel als die wahre Auslegung
der Augsburger Konsessisch auf die verbündeten Schweizer sie anzunehmen.

Bas Marbach angestrebt und begonnen hatte, vollendete sein Nachsolger Johann Lappus (seit 1570). Gine energievolle, durchgreifende, kampfeslustige Berionlichkeit setzte er seine ganze Kraft daran, der Straßburger Kirche den vollen Segen genuinen Luthertums zu bringen. Er wußte beim Rate die Anerkennung ber Konfordienformel und die Annahme einer dem lutherischen Bekenntnisse gemäßen Kirchenordnung durchzusetzen (1598). Dem Calvinismus gegenüber nimmt Bappus eine schroffe, ablehnende Stellung ein. Als Nachfolger Marbachs im Präfibium bes Strafburger Rirchenkonvents, dem auch bie Landpfarreien unterftellt waren, entfaltete Bappus feine volle Kraft und einen weit= reichenden Ginfluß. Seine Bedeutung als akademischer Lehrer ift nicht hervorragend. Als er nach Straßburg berufen wurde, be= auftragte ihn Marbach an der Hochschule hebräische Borlesungen ju halten; fpater jog er auf ben Untrag Sturms bie Eregese ber ganzen heiligen Schrift in ben Bereich seiner Borlesungen; von 1587 an hielt er auch kirchengeschichtliche Vorträge. Von besonderem Werte für die Studenten ber Theologie waren die Auslegungen der evangelischen und epistolischen Perikopen, die Pappus in lateinischer Sprache jeden Samftag Abend hielt; fie vereinigten exegetische Bemerkungen mit praktischen, dem Erbauungsbedurfnisse bienenben Minken.

Als Klee nach Straßburg kam, stand Pappus auf der Höhe seines Wirkens. Bon Hause aus und vielleicht durch seine Stellung und seine Erfolge darin bestärkt, zurückhaltend und auch nicht frei von starkem Selbstbewußtsein, erwies er sich gegen pflichttreue Studenten wohlwollend. Zu diesen gehörte Klee; er scheint auch zu Pappus in ein näheres Verhältnis getreten zu sein. Aus seiner späteren pfarramtlichen Thätigkeit in Fegersheim berichtet er seinem Lehrer eingehend und vertrauensvoll über die ihm in der Gemeinde erwachsenen Widerwärtigkeiten.<sup>2</sup>)

Bu seinen Studien brachte Klee eine reiche natürliche Begabung mit. Er ist bis dahin mit hellem Rovfe und offenem, scharf beobachtenden Auge durchs Leben gegangen: die Jahre des Wanderns maren nicht ohne Ertrag für ihn. Ein treues Ge= dächtnis ist ihm dabei zu statten gekommen; er weiß sich in späteren Sahren noch der Einzelheiten aus feiner Anabenzeit zu erinnern. Ein empfängliches Gemüt befähigt ihn, was ihm die Tage an Freude und Leid bringen, ebenso dankbar wie demutig hinzunehmen. Seiner frantischen Beimat gedenft er mit Liebe und mit einem gewiffen Stolze. Auf seinen Wanderungen von Schleusingen nach Coburg und von hier nach Strafburg, bann nach Bafel hinauf und von da wieder nach Strafburg hat er ein schönes Stück beutschen Landes und deutscher Art kennen gelernt. Bei seiner ausgesprochenen Liebe für das Naturleben hat er in allem äußeren Entbehren doch manche Stunde reichen Genusses auf seinen Banderungen. Die späteren Jahre haben ihm die Empfänglichkeit für die Rreaturen Gottes nicht geschwächt. Er verfolgt den Lauf des Jahres, den Wechsel der Jahreszeiten. Die fröhliche Maienzeit. die langen Sommertage, die abfallenden Blumen und das welfende Gras, die kurzen Tage des Winters, alles erweckt aute Gedanken in ihm. Als Pfarrer auf bem Lande pflegt er seinen Garten: er will gerne den andern Leuten aller Welt vergängliche Freude laffen, wenn er nur einen Garten haben kann, darin zu spazieren.3) Er halt sich auch Bienen, deren Leben und Treiben er bis in seine Einzelheiten beobachtet und aufs anschaulichste zu schildern versteht.

Rlee macht einmal die Bemerkung,4) es wäre für ihn in feinen jüngeren Jahren vielleicht nüglicher gewesen, wenn er auf

Die Grammatik, Dialektik, Rhetorik und die philosophischen Studien mehr Sorafalt verwandt hätte, statt sich mit religiösen Fragen zu beschäftigen und fügt zur entschuldigenden Erklärung bingu: wird doch der Geift durch Sorge, Not, Angst, Elend, u. a. m. gehindert, und der mit Kräte beschwerte Leib vermag sich nicht an Die Studien hinzugeben. Gleichwohl hat sich Rlee ein für seine Reit und in Anbetracht der widrigen Verhältnisse, in denen er sich zu bewegen hatte, anerkennenswertes Mak allgemeiner und theologischer Bildung angeeignet. Er halt von der Philosophie nicht gering. Freilich, wer die reine evangelische Wahrheit in der Runft oder bei der Philisophie suchen will, der wird sie eben finden als wie der allergelehrteste Naturkundige Aristoteles sein ens entium (Urgrund aller Dinge) gefunden hat. Wenn aber die heilige Bibel und die Philosophie, Gottes heiliges Wort und die freien Künste concordieren und zusammenhalten, dann ist bei solchen zweien Schwestern sichere Berberge zu suchen und die Philosophie nicht zu verachten.5)

Die deutsche Sprache handhabt Klee mit Gewandtheit. Man darf nicht vergessen, wie sehr die Bflege der Muttersprache auf den Schulen vernächläffigt wurde; lateinisch korrekt zu schreiben und zu sprechen war der Stolz des Gelehrten und das Biel des Unterrichts auf den höheren Schulen. Was ihm die Schule nicht geboten hatte, das ermöglichte ihm der gefunde natürliche Verstand, das unmittelbare Empfinden und sein Bervorgeben aus den Kreisen des Volkes. Die Sprache schreitet zwar noch oftmals im schweren Tritte ungefügen Beriodenbaues einher. Dann aber, zumal wo fie den Ton der Belehrung verläßt und fich zur Schilderung wendet, wird sie flüssig, anschaulich, bilderreich, ja kraftvoll, an Luthers Deutsch erinnernd. Seine oben mitgeteilten Aufzeichnungen über seine Jugendgeschichte bis ju seinem Gintreffen in Straß= burg 6) find frisch und lebendig geschrieben. Nirgends macht fich bei Klee wie bei so manchem anderen für die Erbauung des Bolfes arbeitenden gleichzeitigen Schriftsteller die prunkende und fich spreizende Gelehrsamkeit breit, bochstens daß da und dort eine lateinische Randbemerkung den ausgesprochenen Gedanken weiter= führt ober begründet. Gerne illustriert er durch treffende ihm reichlich zu Gebote stehende Beispiele aus der biblischen Geschichte oder kurzen Anekdoten aus der Welt- und Kirchengeschichte; die gebräuchlichen Exempelbücher haben ihm hiezu ihre guten Dienste geleistet. Seine Rede ist mit Salz gewürzt, derb, humorvoll, ab und zu greist er auch zu beißender Sathre. Sprichwörter, nicht immer der seinsten Art, werden eingeslochten, vom Liederschaße der Kirche wird reichlich Gebrauch gemacht.

Das wenige Latein, das wir von Klee eben aus den erwähnten Kandbemerkungen kennen, ist nicht besser, aber auch nicht

schlechter als das vieler seiner Zeitgenossen.

In Alees Bücherei finden wir, nach den Anführungen zu schließen, Cicero, von den Kirchenvätern Ambrosius, Augustin, Cyprian, dann den alten gottseligen Tauler, auch Aventins Chronifon. In Luthers Schriften ist er wohl bewandert. Auch Melanchthon ist ihm wert; er nimmt ihn den Sakramentierern gegenüber in Schut, die angeben, er sei vor seinem Tode zu ihnen übergetreten und calvinisch gestorben. Mathesius wird östers erwähnt, ebenso Brenz, den er sehr schätzt, von den Liederdichtern Nikol. Hermann, Selnecker, Nikolai, u. a. m.

Von einem Schüler des Bappus, der mit vertrauensvoller Berehrung zu seinem Meister emporblickt, werden wir nichts anberes erwarten, als daß er seiner lutherischen Kirche in aller Treue zugethan ift. Er nennt fich mit Vorliebe einen Lutheraner. Seine Theologie wiffenschaftlich darzuftellen hatte Rlee keine Gelegenheit. vielleicht auch nicht die Gabe. Wir lernen sie nur in der Gestalt kennen, wie er sie im Dienste der Gemeinde verwendet hat, aus seinen beiden praftischen Schriften. Aber mas Klee hier bietet und wie er es bietet, läßt uns erkennen, daß er nach dem Maße und in der Weise seiner Zeit mit gründlichen theologischen Rennt= nissen ausgerüstet ins Amt getreten ift. Wie oben bemerkt, brangt fich seine Gelehrsamkeit nirgends um ihrer selbst willen vor. In den brennenden Fragen der Gegenwart weiß er indessen wohl Bescheid; er sieht ihnen fest ins Auge und sucht sich sie tief erfassend mit ihnen gründlich auseinander zu setzen. Es geht ihm ftark zu Herzen, daß heutigen Tags der falschen Propheten so viel find, und es ist nicht genugsam mit Worten zu beklagen, sondern vielmehr mit heißen Thränen zu beweinen.7) Zwar wenn er wider die Freiehren der Juden und der Muhamedaner angeht. so fragt man vergeblich nach der Veranlassung zu solcher Polemik. Eher verstehen wir es, daß er die Flacianer bekämpst; man hatte ja s. 3. in Straßburg ernstlich mit ihnen zu thun. Mehr machten auf der einen Seite die Calvinisten, auf der andern die Jesuiten zu schaffen. Gegen beide führt Klee wuchtige Streiche. Aber es ist nicht die Lust am Kampse, es leitet ihn dabei vielmehr lediglich das Interesse an der Gemeinde; er möchte sie im eigenen lutherischen Glauben tieser gründen und vor den von beiden Seiten drohenden Gefahren warnen. Es wurde oben (S. 12) bemerkt, daß Klee durch innere Kämpse zur evangelischen Erkenntnis hindurchgedrungen ist; so ist ihm denn auch das Bekenntnis der Kirche lebensvoller, auf dem Wege der Erfahrung erworbener Besitz geworden. Man spürt es aus allem heraus, was er seiner Kirche zur Ehr und Wehr schreibt, daß ihr sein Serz gehört.

Wohl ist Klee rechtaläubia: aber der Glaube ist ihm nicht bloke Verstandesoveration. Awar das Wissen von Gottes Wesen. Willen und Werk ist ein Stück des Glaubens: aber nicht der ganze seliamachende Glaube, inmaken es noch nicht genug ist. daß wir an Gott glauben, d. i. daß wir all unsere Hoffnung, Zuversicht und Bertrauen in aller Not, im Leben und Sterben auf ihn feten und keineswegs an deffen Verheißungen zweifeln.8) Im Mittelpunkte des Glaubens aber und der Theologie steht der lebendig ergriffene und festgehaltene Christus. Willst du wissen, welches der rechte Glaube sei, so halte dich in wahrem Glauben an deinen Erlöser; er ist das starke und unbewegliche Fundament.9) Es ist aber zwischen dem schwachen und starken Glauben zu unterscheiden. 10) Es können nicht alle Christenmenschen so starkaläubige Helden wie Abraham sein; es würden sonst viele unter uns mit ihren Söhnen und Töchtern vom Berge herabgehen. Es giebt auch Christen, deren Glaube dem der Jünger gleich ift, zu denen der Herr spricht: D ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Der Starkaläubige verachte aber den Schwachgläubigen nicht, sondern belfe mit seinem starken Glauben jenen schwachen zu unter= bauen und ihm aufzuhelfen. Der Schwachgläubige aber getröfte sich dessen, was der Herr durch den Propheten spricht, er wolle das zerftoßene Rohr nicht 2c. Solcher Glaube ift der Weg zur Rechtfertigung. In ihr findet Rlee seines Bergens Lust und

Frieden. In den manniafachsten Wendungen weiß er immer wieder non ihr zu sagen und'fie zu preisen. Sie stellt er als das Hauptstiff enangelischen Glaubens klar beraus. Die Verheißung bes beiligen Evangeliums ift eine Gnadenverheikung, nicht eine Wertnerheißung der gefreuzigte Christus wird uns mit seinem Verdienste aus lauter Inade geschenkt, und nicht um der Werke millen, die wir gethan hatten, sondern aus Gnaden macht uns hiefer Jesus selia. 11) Wie wir alle nur zu viel arme elende Sünder sind, so sollen wir den lebendigen und starken Trost haben, nämlich Jesum Christum, berfelbige verspricht uns bei Gott dem Bater, er verantwortet uns arme Sünder, thut uns das Wort, pereiniat uns mit Gott und nicht nur etliche, sondern alle, alle ormen Sünder. 12) Allein im Glauben an Chriftus ruht unser Heil.13) Freilich muß der Glaube seine Echtheit in Werken er= meisen. Gute Werke aber sind nicht die, die wir felbst aus eigener Undocht ermählen und vornehmen, sondern die Gott geboten hat, ols wenn ein jeder in seinem Berufe thut, was ihm von Gott befohlen und auferlegt ift. Ein Berr und Frau thun aute Werke. wenn fie Gott fürchten und dem wahren Gottesdienft ihrer Saushaltung mit treuem Ernst und Fleiß vorstehen u. s. w. 14)

Der Glaube ist eine Frucht des Wortes, wie er bei jenen tausenden am ersten Pfingftfeste durch die Bredigt des Betrus er= weckt wurde, wie die beiden Jünger auf dem Wege nach Emmaus durch die Prediat Chrifti einen starken, brennenden Glauben er= langt haben. Es ist Schwenckfeldscher Frrtum, die mundliche Predigt des Wortes zu verachten. Ein Christ hat das Bedürfnis nach Wort und Predigt. Wenn ein junger Gesell eine ehrliebende Jungfrau in Ehren lieb hat, so gehet er ihr manchen Gang zu gefallen, nimmt auch der guten Gelegenheit war, wie er nahe bei derfelben möchte wohnen. Also ein frommer, eifriger Chrift, der seinen Herren Christum als den himmlischen Bräutigam herzlich liebet, der gebet ihm manchen Gang zu Gefallen in die Kirchen. persäumet nicht bald mutwilliger Weise eine Predigt, sondern läßt fich allezeit gerne an den Orten finden, wo Chriftus der Herr mitten unter uns zu sein versprochen hat. Summa, gläubige Rinder Gottes sollen gleich sein den Kirchschwälblein, die ihre Rester gern an die Kirchenfenster machen, ihre Jungen da auß= brüten und mit dem Zwitschern Gott ihren Schöpfer loben. Also sollen fromme Christen nicht allein für ihre selbsteigene Person gern zur Predigt gehen, sondern auch ihre lieben Kinder mit der Hand dahin führen und von Jugend auf zum wahren Gottesdienst gewöhnen. Die Schwenckselder aber, welche den Kirchgang und Predigthören verachten, sind gleich den Nachteulen, die ihre Nester zu oberst auf den Kirchthürmen über die Glocken machen, und daselbsten Junge ausbrüten, wo die Ehre des wahren Gottessiensstess ein Ende hat. 15)

Von den Sakramenten hält Klee hoch. In der Taufe, in der der Chrift einen teuern Bund mit Gott macht, sein Kind und Erbe zu sein und ewig zu bleiben, sindet er reichen Trost; er spricht gerne von seinem getauften Herzen. Is) In der Lehre vom heiligen Abendmahle steht Klee ganz und freudig auf dem Boden der lutherischen Kirche; Christi Leib und Blut ist laut seiner eigenen Worte im heiligen Mahle gegenwärtig, doch nicht auf eine mathematische, sondern übernatürliche, himmlische, unbegreifsliche Weise, nicht auf einer kapernaitische, himmlische, sondern ganz unerforschliche Weise. An das Wort des Christus, der ein allmächtiger Herr ist, hält sich der Glaube.

Ru den firchlichen Einrichtungen äußerlicher Art und zu den Mittelbingen nimmt Rlee in Uebereinstimmung mit ben Straßburgern, teilweise über sie hinausgehend, eine freiere Stellung ein. Auf die äußerlichen Dinge fommt es nicht an; man laffe Chriftum, sein Wort und heiligen Saframente in der Kirche Meister sein, die Menschenordnungen aber laffe man ja fo lange paffieren, fo lange sie nicht wider Gottes Wort streiten und der Kirche Gottes erbaulich find; sobald man sie aber dem Blute Chrifti gleich achtet oder fie dahin deutet, als konnte man die Seligkeit dadurch erlangen und zuwege bringen, so muffen die Beremonien und Menschensakungen um solches Migbrauchs willen von der Kirche abgesondert und ausgemustert werden. Wir Lutheraner bekennen frei, daß unser Hauptstreit in Religionssachen nicht stehe in ben äußerlichen Zeremonien und Mitteldingen, als da find Feiertage, Chorrocke, Meggewänder, Orgeln, Ampeln, Leuchter, Glocken und Bilber. Denn so wir mit unserm Gegenteil der hohen Artikel bes Glaubens halber eins wären und sie mit uns hierin recht von Herzen wollten uralt katholisch und apostolisch sein und bleiben, könnten wir uns der äußerlichen Zeremonien wegen gar bald mit ihnen in vielen vergleichen, sonderlich in denen, welche unsere lieben Vorsahren gutherziger Meinung zur Auferbauung der Einfältigen geordnet haben. Klee selber erbietet sich für seine Person eher zwei Chorröcke anzuziehen, wenn es an einem nicht genug wäre, zumal im Winter um Weihnachten, wenn es kalt ist. Ebenso steht er den Calvinisten gegenüber zu der Bilderfrage. Es ist nicht nötig, daß man um der stummen Gößen und Vilber willen streite; man sehe nur zu, daß man die Abgötterei aus den Herzen räume; ist sie hinweg, so können die Vilder keinem

schädlich sein. 18)

In seiner Polemik gegen die römische Kirche kann Rlee scharf werden. Er kennt sie aus eigener Anschauung, und er hat in seiner amtlichen Thätiakeit mit ihr Berührungen bochst unlieb= samer Art gehabt. Dabei verkennt er nicht, daß auch im Bapsttum noch sehr viele fromme, liebe Bergen sind, die auch ein recht an= bächtiges und eifriges Vaterunser und chriftlichen Glauben sprechen können, die auch noch Christum Jesum herzlich lieb haben, sich seines Verdienstes aus Herzensgrund getrösten, 19) wie er denn auch von sich selbst bezeugen kann, daß er als Rind, mahrend er noch im Bapsttum war, den gefreuzigten Christus angerufen habe.20) Aber mit der Bapftkirche im ganzen geht er unbarmherzig ins Gericht. Er nimmt ihre einzelnen Lehrer vor und weist ihren Widerspruch zum göttlichen Worte nach; dabei liegt ihm daran aufzuzeigen, wie im Bolke Die Migbräuche und Menschensatungen um sich gegriffen haben. Aus der eigenen Jugendzeit, aus den Berbachtungen mahrend seines Bagantenlebens kennt er die Gebete und Litaneien zu ben Beiligen. Er weiß, daß man in den Stiftern und Klöstern betet:21) Maria, Mutter der Gnaben, Mutter der Barmbergigfeit, behüte bu uns vor dem bofen Feinde, nimm uns auf in der Stunde unseres Todes. Er hat sie oft gehört, wohl auch selbst mitgesprochen, die Gebete: Maria rosenrot, ich klage dir meine Not, meine Not klage ich dir 2c. und Ave Marge, süßer Gruß, thu mir meiner Sünden Buß, wenn mein Berg bricht und mein Mund nimmer spricht, und sich meine Augen wenden, so komm Marge, Gottes Mutter, und hilf mir enden. Er führt

Todann aus der Litanei alle die Heiligen an, die in den mancherlei Möten bes Lebens belfen sollen, und zieht eine Barallelle zwischen ihnen und den heidnischen Gottheiten. Ueber den felbsterdachten Gottesdienst der römischen Kirche spricht er sich in seiner Beise in einem Gleichnisse aus.22) Ein Hausherr hat vornehme Gäste su Tisch geladen, und die Sausfrau giebt ber Röchin Befehl, mit ganzem Fleiße das Effen zuzurüften, damit, wenn fie aus der Rirche kommen, alles bereit sei. Die Röchin aber will es besser machen, als ihr die Frau befohlen hat, läßt die Rüche im Stiche und läuft in den Garten, wo sie Blumen zum Strauße sucht und damit das haus und die Stube schmückt, daß sich die Gafte, wenn sie kommen, daran ergößen. Die Rüche aber bleibt kalt, das Feuer unangeschürt, und die geladenen Gafte muffen hernach bei den wohlriechenden Maien fasten. Was würde dann der Herr und die Frau dieser Köchin für ihre Meinung zum Lohne geben? Bürde fie nicht etwa mit ihren haaren die Stiege abfegen muffen? Also wann wir Gott anders weder uns befohlen ist worden, dienen wollen, so wird folder Dienst, solche qute Meinung und permeinte Andacht nicht allein vergebens sein, sondern auch von Gott aus gerechtem Urteil gestraft werden. Aufs schärfste ver= urteilt Rlee den Mißbrauch der Taufe u. a. zur Glockentaufe und die Verftummelung des heiligen Abendmahls.23) In Bezug auf diese führt er den Einwand der Römischen an, die Bauern hatten grobe Knebelbärte und es bliebe in ihnen bei der Darreichung des Relches etwas vom Blute des Herrn hängen, und weist ihn mit dem Rate zurud, der Bapft, der boch so große Macht habe, folle den Bauern, die zum Nachtmahl geben, gebieten ihre Barte glatt abzuscheren, wie er selber ber Papft und sein geschorner Hauf thun, so ware des Orts dann eben ein geschorner Knöbel wie der andere. Daran anschließend geißelt er in draftischer Rede die Lehre vom Fegfeuer. Dieses angeschürte und aufgeblasene Fegfeuer hat manchem reichen Bauern seinen Seckel gefegt, manchen Acker, Matte, Garten oder Beinberg verbrannt und in die Klöster gebracht, da bann von foldem Dampf des Fegfeuers die Stift= und Klosterfeuer ziemlich hoch über sich gebrannt und guter, feister Speck barin ift geräuchert worben, babei fie wohl haben faften können, ba man ben großen, feiften Bralaten auch mitten in ben

Fasten etliche Trachten von allerlei Fischen, sehr köstlich und wunderlich zugerichtet, hat vorsetzen und auftragen müssen. Mancher lutherische Bauer hätte eben so einen starken Magen, in den Fasten allerlei gebratene, gebackene, gesottene und eingesalzene Fische zu verdauen, wenn er schon keinen Bissen Fleisch dabei hätte, sonderlich weil auch guter alter und seiner Wein dazu zu trinken den Mönchen und Pfassen nie ist verboten gewesen. Da könnte ja, meine ich, einer ein Aug zuthun und der Oftersladen mit christlicher Geduld erwarten.

Diese Stellung, die Rlee im praktischen Interesse der Stärkung und Warnung der Evangelischen zu der römischen Kirche und ihren Errlehren und Mikbräuchen einnimmt, hindert ihn nicht, in seinen Webeten außer auf die Apostel, auch auf die Ralender= heiligen Bezug zu nehmen.24) Es finden sich bei ihm Gebete auf ben Tag der Märtnrer Medardus, Bitus und Modestus, auf den St. Margaretentag, ein Gebet, darin bes heiligen Märtyrers Laurentii, Sirti u. a. m. gedacht wird, ein Gebet auf den St. Bartholomäustag, auf den Tag aller Seelen, auf den Tag des heiligen Bischofs Martin, der heiligen Katharina u. a. m. find die Tugenden diefer Beiligen, um deren Berleihung Gott an= gerufen wird, ober der Breis göttlicher Gaben und Kräfte, die fich in ihrem Leben und Leiden wirksam erwiesen haben. So wird am St. Ratharinentag darum gebetet, daß Gott nicht mit uns ins Gericht geben wolle: um einen driftlichen Helbenmut wird im Andenken an St. Nifolaus, Ottilia, Lucia gebetet. Zugleich spricht sich in diesen Gebeten das tröftliche und erhebende Bewußtsein der communio sanctorum in der streitenden und triumphierenden Rirche aus.

Gben diese und die übrigen in großer Anzahl vorhandenen Gebete Klees führen uns in sein innerstes religiöses Empfinden und geben Zeugnis von dem fräftigen Pulsschlage eines in der Gemeinschaft mit Gott stehenden echten Christenlebens. Die Gebete, die wir dei Klee lesen, sind nicht wie in so mancher gleichzeitigen Sammlung von Gebeten aus vorhandenen älteren oder neueren Gebetbüchern zusammengetragen — einmal nur begegnet uns ein Gebet von Joh. Habermann, dessen bekanntes Gebetbuch früh den Weg nach Straßburg gefunden hatte — auch nicht am

Schreibtische mühsam ausgesonnen, sie tragen vielmehr unverkennbar das Gepräge des spontanen Herzensergusses an sich; es mangelt ihnen deshalb auch jene objektive, kühlere Haltung, die so viele Gebete aus den Kreisen der lutherischen Orthodoxie an sich tragen. Man hat die wohlthuende Empfindung, daß diese Gebete wirklich gebetet worden sind, edle Früchte der vorausgegangenen Meditation. Nicht selten spielt das Persönliche hinein; so wenn Klee das Gebet an seinem Geburtstage oder an dem Tage, an dem er sein Testament gemacht hat, mitteilt.

Ungesucht und unbeabsichtigt gewährt uns Riee einen Ginblick in sein Gebetsleben. Er ergahlt,25) wie er am letten Tage bes Sahres 1609 am morgen um 4 Uhr aufstand, sein Morgengebet verrichtete, als eben die Wächter auf dem Münster bliefen: Ge= lobet seist du Jesu Chrift. Nach dem Morgengebete hielt er neben anderen ihm obliegenden theologischen und häuslichen Beschäf= tigungen ben ganzen Tag über ftundlich seine frommen Mebi= tationen und seine in Gott verborgenen Ratschläge, bis abend3 8 Uhr mit dem Abendgebete, da abermals die Wächter auf dem Turme bliefen: In dulci jubilo, ber Tag und das ganze abgelaufene Sahr mit fröhlichem Bergen von ihm beschlossen wurde. In gleicher Beise seben wir ihn in seinem Garten- oder Sommerhause am 10. Mai bei ber Immenwartung in einem lieblichen. temperierten Frühlingswetter und klaren Sonnenschein (durch Unregung bes beiligen Beiftes) einen ernftlichen Bettag halten. Die Saiten seines inneren Lebens, die an diesem Tage angeschlagen worden, klingen, wie er bekennt, durch alle Tage bis ans Ende bes Jahres fort. Aus seinen Meditationen und Gebeten ver= nehmen wir immer wieder die Tone innigen, demutigen Dankes. Er kann es nicht veraessen, wie freundlich ihn Gott von Jugend auf geseitet, wie reichlich gesegnet, wie treulich er ihn in mancher Unfechtung und Gefahr behütet hat. Dankbaren Bergens preift er immer wieder ben Gott feines Lebens. Um fo ichmerglicher empfindet er den eigenen Unwert als unnüger Knecht. Er weiß, daß er um deswillen von seiner Jugend auf durchs liebe Rreuz ziemlichermaßen heimgesucht und bewährt worden ift.26) Dies alles tritt uns bei Rlee in solcher Unmittelbarkeit, so ohne alle Phrase und faliches Bathos entgegen, in frommem, findlich= einfältigen Ausdrucke, daß wir an deffen Echtheit keinen Augen=

blick zu zweifeln berechtigt find.

Auch mas Rlee über das Gebet schreibt, seine Anweisung biezu, die Winke und Fingerzeige hiefür, ist alles wahr und warm, ohne jeden Ueberschwang, aus den Beobachtungen des eigenen inneren Lebens geschöpft. Man überblicke, um den Pfalter recht zu beten, dahin geht sein Rat.27) das ganze Leben und erinnere sich aller aöttlichen Wohlthaten und Durchhilfen, denn in unserm Leben scheint jett die Sonne vor der Thur, und bald reanet's, des Abends mähret das Weinen, aber am Tage geht die Freude wieder an. Darnach sehe man zu, daß es kein Ronnengebet ex opere operato sei, sondern ein Davidsgebet: man gehe, wenn man seine Betstunde halten und Gott die Sache befehlen will, in sein perborgenes Rämmerlein, in die Rüche, Scheune, den Stall, den Garten, auf den Acker oder das Feld wie Raak, lese ein Kapitel aus der Bibel, das in der vorliegenden Not dienlich und tröftlich ift, ober einen Spruch, Bfalm und Lobgefang neben bem Bater= unser und erwecke so sein Herz zum Gebete. Befindest du dich zum langen Gebete ungeschickt, fo fende einen ftarken Seufzer neben beinem Vaterunser zu Gott und halte beinen gewöhnlichen Bettag oder stunde ein ander Mal, da du dich mit der Hilfe Gottes andächtiger zum Gebet befindest.

Zur Vervollständigung des Bildes sei noch auf Klees Sterbenssfreudigkeit hingewiesen. Bielsach beschäftigt ihn auch in seinen jüngeren Jahren, bei guter Gesundheit, der Gedanke an den Tod. Seine Gebete legen hievon Zeugnis ab. Ein seliges Sterben ist das Ziel, das von einem Christen immer im Auge behalten werden sollte. Die eine seiner beiden Schristen hat Klee ausdrücklich als Wegweiser zum ewigen, seligen Leben bezeichnet. Wenn auch der Gedanke einer diesseitigen Seligkeit nicht ganz zurücktritt, so gilt die Seligkeit doch vornehmlich als ein nach dem Tode zu erslangendes Gut. Darum ist auch von dem Christen, der im Glauben an seinen Erlöser steht, der Tod nicht zu fürchten. Klee kann sich nicht genug thun, diese Wahrheit immer wieder so einsdrück wie möglich unter allerlei Bild und Gleichnis auszusprechen. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, denn sie begeben ihre gläubigen Herzen zur Kuhe, thun ihre Augen zu, legen die

Füße zusammen und schlafen in ihrem Berrn fein sanft und stille ein, wie etwa ein müdes Kindlein in seinem Wieglein einschläft.28) Wer den Trost des Glaubens im Herzen hat, dem ist der Tod nicht schrecklich, sondern gleichsam wie ein gedeckter Wagen, eine Sänfte, darauf seine Seele in Fried und Freude davon fährt. Stephanus sieht über alle Berge und Thäler, Jammer und Not, Areux und Tod. Marterwoche und Karfreitag hinüber in den fröhlichen Oftertag des ewigen seligen Lebens; darum befiehlt er mit Freuden Gott die Seele und läft seinen Leib im Namen bes Herrn mit Steinen zudecken.29) Der Ausblick in das ewige Leben, in diese schöne Maien= und Sommerszeit läßt ben Chriften bas Leid dieser Tage vergessen und die Schrecken des Todes über= winden. Aber auch hiebei bewahrt sich Klee, so fehr seine Seele vom Gedanken an die selige Ewigkeit erfüllt ift, doch die Nüchtern= heit und eine gewisse Zuruchaltung; er überschreitet nicht die im Worte der Schrift gezogenen Schranken. Wo das himmlische Baradies und der Ort der Hölle zu suchen sei, das zu wissen ift Gott vorbehalten. Db die Seelen ber Gerechten im eigentlichen oder übertragenen oder bilblichen Sinne erfreut und getröftet werden, darüber läßt er jedem seine Meinung; er will es als nicht unchriftlich paffieren laffen, daß die Seele nach dem leiblichen Tode bereits wie im Traume sieht und erfährt, was dereinst am jüngsten Tage dem Leibe und der Seele zugleich voll= kommentlich, wesentlich und ewiglich widerfahren wird. Auch barüber will er sich nicht bekummern, ob der Ort, wo die Seele bei Christus ist, leiblich oder geiftlich zu fassen sei.30)

Drittes Rapitel.

#### Im geistlichen Amte.

Seine erste Anstellung im Amte fand Klee im Jahre 1590 im Dorse Schnersheim am Fuße des Kochersberges mit der Filiale Duatenheim. Im gleichen Jahre erwarb er sich die Magisterwürde.

Rlee war zur Führung des geistlichen Amtes wohl aus= gerüftet; vieles brachte er mit, und die nachfolgenden Jahre, reich an Drangsalen und schmerzlichen Umtserfahrungen mancherlei Art, trugen dazu bei, den jungen Pfarrherren innerlich reifen zu laffen. Bur Wirksamkeit unter bem Landvolke mar er besonders befähigt. Frischen und regfamen Geistes hatte er auf seinen Wanderungen seine Beobachtungsgabe geschärft und in einer harten Jugend gelernt, sich in bescheidene, mit Entbehrungen verbundene Lebensverhältnisse zu finden. Seine bei aller Gemütztiefe etwas derbe Art, sein auter Humor, die Gabe anschaulicher, packender Redeweise kamen ihm als Landvfarrer wohl zu ftatten. Dazu noch seine Freude am Naturleben. Dem Landvolke brachte er überdies ein offenes Herz entgegen, das ihn die Leiden warm mit empfinden ließ, die in den Kriegsläuften jener Jahre die Landgemeinden schwer bedrückten. Daß dem grmen Landvolke das Mark aus den Beinen gezogen wird, geht ihm tief zu Herzen. Er spricht einmal von dem Mikbrauche des Krieaswesens.2) da man dem Armen das Seine nimmt, die Unschuldigen verjagt, ranzioniert, martert und plagt, Städte, Fleden und Dörfer mut= willig ansteckt, versengt und verbrennt: das beißt nicht gekriegt. sondern gestohlen, geraubt und gemördert, sonderlich wenn man nur gegen den armen, einfältigen Bauern und das Landvolk fo thrannifiert. Rlee hatte Gelegenheit, diese Art der Kriegsführung aus unmittelbarer Nähe während des sogenannten bischöflichen Krieges in den Jahren 1592 und 1593 kennen zu lernen: in Schnersheim lagen die Straßburger Truppen gegen Karl von Lothringen.

Vom geiftlichen Amte hält Klee hoch; in den Augen der Welt erscheint es zwar gar gering, aber es ist gleichwohl ein solch hohes Amt, das der Ehre des großmächtigen Namens Gottes und unser aller Heil und Seligkeit dienet.3) Er kann Gott nicht genug danken, daß er ihn des Amtes gewürdigt hat. Der gekreuzigte Christus, so bekennk er ausdrücklich,4) steht wie im Mittelspunkte seines Herzens so auch seiner ganzen amtlichen Wirksamkeit. Ueber der Arbeit an anderen will er indes die Arbeit an sich selbst nicht vergessen;5) es gilt auch ihm, dem Pfarrer, daß Fleisch und Blut im Zaum zu halten und die Vernunst, Herz, Sinne

und Gedanken unter den Gehorsam des Glaubens zu zwingen und gefangen zu nehmen seien. Er kennt seinen alten Adam, der wie ein störriger Esel ist, der nicht vorwärts will, sondern zurückprallt, darum hat er den gekreuzigten Christus gebeten, daß er ihm zur Hilfe kommen wolle. Daß Klee ein Mann des Gebets war, wurde oben schon hervorgehoben. Bei aller Entschiedenheit, mit der er gegen Andersgläubige für seine lutherische Kirche einstritt, vergist er doch nach 1. Kor. 13 die brüderliche Liebe nicht. Er hat es Gott versprochen, sich der Armen und Bedürstigen nach all seinem Vermögen entweder in eigener Person oder durch die Seinigen anzunehmen, vorab weil er selbst solche Hilfe genossen.

Bur Beurteilung der Bredigtweise Klees fehlen uns die erforderlichen Anhaltspunkte. Wir find barauf angewiesen, aus der Urt seiner später zu zeichnenden schriftstellerischen Thätigkeit und der uns bekannt gewordenen Eigenschaften des Pfarrers einen Rückschluß auf diese Seite seines paftoralen Wirkens zu ziehen. Als Pappus in Strafburg die erwähnten (S. 15) Vorträge über die Berikopen des Kirchenjahres zu halten begann, war Klee bereits im Umte. Sie erschienen indessen bald im Drucke, und es liegt nahe, anzunehmen, daß Klee nach diefer Gabe seines hoch= geschätzten Lehrers gegriffen und sie für seine Bredigten nutbar gemacht hat. In Klees Wegweiser zum ewigen, seligen Leben findet sich gegen den Schluß?) eine Betrachtung über die Berflärung Jesu, der eine Predigt zu Grunde liegen könnte. In der Einleitung wird von der Aussendung der Rundschafter ins gelobte Land ausgegangen. So hat uns Chriftus der herr mit starker Sand aus der Dienstbarkeit des höllischen Pharao erlöft, durch das rote Meer der heiligen Taufe, durch die Wilfte dieses zeit= lichen Kammerthals und durch den Jordan der Trübsale bis an die Grenze des himmlischen Kanaan gebracht, auch seine Rund= schafter ausgesandt, seine Apostel und getreuen Lehrer, die es uns gleichsam durch einen Spiegel im dunkeln Wort zeigen. Der Weg dahin führt durch Anfechtung, Kreuz und Trübsal und manchen Rampf. Gott wolle uns einen Borschmack seiner Herrlichkeit im Glauben geben. Dazu diene auch die Betrachtung der Verklärung Chrifti. Diese wird nun nach folgenden Gesichtspunkten besprochen:

wann, wo und wie sie geschehen, wer dabei gewesen und zu welchem Zwecke fie erfolgt sei. Nach Darlegung des Geschichtlichen wird an jeden Teil eine Lehre ober Erinnerung und ein Trost angefügt. Das ganze verläuft in rubiger Entwicklung, klar, warm, ohne besonderen Affett; Schriftstellen werden reichlich angezogen. Im vierten Teile lesen wir: Sind nun dem Joseph in Megupten Die Augen übergegangen vor großer Freude, da er seiner Brüder ansichtig ward, die er in vielen Jahren nicht gesehen, ift bes frommen Batriarchen Jakob Geift gleichsam vor Freuden wieder lebendig worden, da er seinen Sohn Joseph, den er verloren hatte, wiedergesehen, wie vieltausendmal größere Freude wird es uns im ewigen Leben bringen, wenn wir unsere lieben Eltern, Bater und Mutter, Freunde und Berwandten wieder finden und feben und in Summa alle einander wiederkennen und Gespräch mit einander halten werden. Wer nun diesen hochtröftlichen Artifel vom ewigen Leben und beffen Herrlichkeit aus seinem Bergen fallen läßt, den kann der allergeringste Teufel in seiner Trübsal, Rreuz und Herzeleid zu Boden schlagen; dagegen aber wer sein Herz. Sinn, Mut und Gedaufen in diese freudenreiche Berrlichkeit schwinget, den kann durchaus kein Kreuz, kein Teufel, kein Tod pon der Gemeinschaft Gottes abreißen. — Aus der Borrede der fpater zu erwähnenden Schrift Klees: der geiftliche Immengarten ersehen wir, daß er, wo es Not thut, auch traftvoll und berzhemeglich zu schreiben, wohl auch dementsprechend zu reden wußte.

Während das Filial Duagenheim, das zu Klees Zeit dem Pankraz von Landsperg gehörte und nur für eine kurze Reihe von Jahren mit Schnersheim kirchlich verbunden blieb, schon gleich zu Beginn der Reformation evangelisch geworden war, besaß die adelige Familie Marx von Eckwersheim im 16. Jahrhundert das Dorf Schnersheim als Lehen des Bistums Metz und hatte von der durch den Religionsfrieden gewährten Freiheit Gebrauch machend hier seit etwa 1559 evangelische Lehre und evangelischen Kultus eingeführt. Bwei Jahre nachdem Klee seine Pfarrstelle angetreten hatte, brach infolge der strittigen Bischofswahl jener unselige in die Geschichte Straßburgs tief eingreisende sogenannte bischössliche Krieg. aus zwischen dem Kardinal Karl von Lothringen, Bischof von Metz, den die katholische Partei der Domherren zum Bischof

von Straßburg gewählt hatte, und dem Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, den die evangelischen Mitglieder des Hochstiks auf den bischöflichen Stuhl erhoben hatten. Es wurde oben demerkt, daß der Pfarrherr von Schnersheim die Schrecken des kurzen, aber der Stadt Straßburg wie dem umliegenden Gebiete tiefe Wunden schlagenden Krieges aus nächster Nähe kennen lernte und sie mit seiner Herde tapfer trug. Indessen schnersheim seine Kriegsnot traf Klee nach fünsjähriger Arbeit in Schnersheim seine Amtsentsezung durch den Kardinal. Um die Wende des Jahrshunderts machten sich im Elsaß die gegenreformatorischen Bestrebungen der Iesuiten stark bemerkdar. An mehreren Orten wurden evangelische Gemeinden aufgehoben und zerstreut. Die beiden ersten Gemeinden, an die Klee berusen wurde, hatten diese gegenreformatorischen Maßregeln über sich ergehen zu lassen; von beiden wurde er gewaltsamer Weise vertrieben.

Ueber den Bergang in Schnersheim erzählt Rlee. 11) Die beiden benachbarten fatholischen Geistlichen in Wiltenheim und Doffenheim hatten fich anfangs mit Worten gang freundlich und nachbarlich gegen ihn verhalten. Nun aber änderten fie ihre Ge= finnung. Der Erzpriefter von Wiltenheim hatte von den Stifts= herren zu Neuweiler als Rollatoren des Orts Befehl erhalten. die katholischen Gottesdienste in Schnersheim wieder zu eröffnen und eine Predigt zu halten. Am Sonntag Septuagesimä 1595 ritt er auf einem weißen Roffe in Schnersheim ein, mit ihm ein bischöflicher Notarius. Rlee gieng ihm entgegen und grüßte ihn, jener aber hatte der früheren Freundschaft vergeffen, würdigte den lutherischen Pfarrer nicht eines Blickes, sondern begann den ver= fammelten Bürgern den Ameck seines Rommens darzulegen; würden sie nicht alsbald und an diesem Tage in die Kirche gehen und seine Predigt anhören, so würde das Dorf Schnersheim in drei Tagen gen Himmel fahren. In den nun folgenden von diesem und den benachbarten fatholischen Geiftlichen gehaltenen Bredigten wurde auf die Verson Rlees und auf Dr. M. Luther mit giftigen Worten gestochen. Die Schnersheimer selbst fanden sich wider= willig in diesen ihnen aufgedrungenen Konfessionswechsel. bischöflichen Soldaten gaben den Predigten Nachdruck, und Schners= heim wurde wieder katholisch. Bald nachher erhängte sich, wie

Klee erzählt, jener Priester von Wiltenheim an seinem Bettstollen und fuhr hiermit also noch warm in das Purgatorium und Fegs seuer, welches er zuvor mit großem Eifer den Schnersheimern

gepredigt hatte.

Im folgenden Jahre nahm der Bischof das Dorf, als mehisches Lehen, der Familie Marx von Eckwersheim weg und verlieh es dem lothringischen katholischen Herrn Jean Porcelet, seigneur de Maillane. 12) — Quahenheim gieng während des dreißigjährigen Krieges (1622) in Flammen auf.

Die Zeit seiner Schnersheimer Amtsthätigkeit mar für Rlee eine Borfchule gewesen, in ber er fich für die Erduldung fernerer schwerer Trübsal üben und ftarfen follte. Im Jahre 1596 wurde ihm die Pfarrei Fegersheim, ebenfalls in der Nahe von Straßburg gelegen, übertragen; am 14. November trat er bie Stelle an. Der Ritter Jakob von Rathsamhausen = Chenweper trug da= mals Fegersheim mit bem Dörflein Ohnenheim von dem Grafen Philipp von Hanau zu Lehen. 13) Mit dessen Verwilligung hatte ber Ritter als Rollator seit bem Jahre 1576 evangelische Bfarrer für Fegersheim und das Kilial Ohnenheim berufen. Die Bürger von Fegersheim, der Mehrzahl nach wohl von Anfang an wider= willig zum Protestantismus gezwungen, bereiteten Rlee einen barten Stand; wenn er später auf diese Reit zu sprechen kommt, bezeichnet er fie in ber ihm eigenen Beise als fein Jegersheimisches Fegefeuer. In meiner Fegersheimischen Pfarr, so erzählt er,14) bin ich manchen Tag und Nacht in höchster Lebensgefahr geftanden, also daß mir auf eine Zeit die Baganten und diebischen Kriegs= leute schon allbereits mit gewehrter Hand im Pfarrhaus, in ber Rüche, Stube und Speiskammer hielten, unter beren Bewehr. Musteten und Mustetengabeln meine liebe und getreue Saus= hälterin\*) im Schrecken, Furcht und Zittern mich zu verwarnen und zu erretten durchgekrochen 2c. Wie tief schmerzlich die Er= fahrungen waren, die Klee in Fegersheim zu machen hatte, ersieht man baraus, daß er in seinen Schriften immer wieder auf fie gu sprechen kommt und zwar in ernster und gerechter Anklage gegen die Gemeinde wie in herzlicher seelsorgerlicher Liebe zu ihr.

<sup>\*)</sup> Seine erfte Frau Sufanne geb. Hochfelberin.

Rlee bietet uns felbst hinreichendes Material, um uns ein Bild von den Gemeindeverhältnissen zu machen. Die Rahl berer, Die der evangelischen Lehre zugethan waren und den Dienst des Bfarrers dankbar zu schätzen wußten und ihm allerlei Gutthaten erzeigten, die er rühmend erwähnt, war gering. Ueber den großen Haufen muß der Bfarrer Rlage führen, daß er das Wort Gottes por= fählicher Beise in anhaltender Halsstarrigkeit verachtet habe. Alee teilt sein Fegersheimisches Kirchenauditorium in vier Teile. 15) Der erste ift die ordentliche Obrigkeit, nämlich der Junker Jakob von Rathsamhausen mit den Seinigen. Zwischen Pfarrer und Batron besteht ein schönes, erquickliches Verhältnis. Der Patron halt zum Pfarrer und erweist ihm und seinem Sause manche Wohlthat, forat väterlich für ihn und läßt sich keine Mühe und Arbeit ver= brießen, wenn es gilt dem Pfarrer einen Dienst zu leiften. der Junker nicht in Fegersheim selbst wohnte, konnte er nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchen; war er anwesend, so verfäumte er ihn nie. Der andere Teil des Kirchenauditoriums ist der Better des Batrons, der Junker Hans Rudolf von der breiten Landenburg mit feiner Frau, einer geborenen von Landsperg, Die in Fegersheim wohnten. Sie waren rechte, wahrhaftige Liebhaber und Beförderer der evangelischen Wahrheit und leuchteten der Gemeinde in einem driftlichen Lebenswandel voran. In den Gottesdiensten fehlte der Junker nie, es sei denn, daß ihn Rrankheit oder notwendige Geschäfte am Besuche hinderten. Brüderliche und schwesterliche Hilfe, kann Rlee rühmen, habe er von diefer Familie in Krankheit, Verfolgung und Not aus warmem, teil= nehmenden Bergen erfahren. Den britten Saufen, freilich nur flein, bilden etliche Bürger von Fegersheim und Ohnenheim, feine, bescheidene und gutherzige Leute. Von diesen hielt sich ein Teil gleich von Anfang an zur evangelischen Predigt, mahrend die anderen erft allmählich aus Thomanischer Vorsichtigkeit herzukamen, Brüder und Schweftern beffen, der Matth. 10 zu Chrifto fpricht: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es waren auch biefe mit der Zeit ftartgläubige Chriften geworden, wenn fie nicht gar fo viele bose Ohrenblafer gehabt hatten. Der vierte, größte, Teil waren jene seiner Pfarrkinder, die wohl zu ihm sagten: Domine, Domine, aber in ihren Bergen galt er ihnen weniger als ihr Sauhirt. Sie hielten fich indessen noch zurück und beobachteten äußerlich weniastens ein freundliches Berhalten gegen ihn. Die andern hingegen, ihrer etwa ein Dutend, machten dem Pfarrer das Leben sauer und verwirrten die Gemeinde. Gereizt von außen, von ihren katholischen Nachbarn, und selbst voll Wiber= willen gegen die evangelische Lehre, waren sie durchaus nicht geneigt, den Bunschen des Kirchenpatrons, ihrer Obrigfeit, den alten Glauben zu opfern; fie hatten fich verschworen, ber Teufel solle fie in die Lufte hinein holen, wenn fie den erzichelmischen Reter und lutherischen Bfaffen hören wollten. Im Wirtshause beim fühlen Bein die Nacht hindurch bis morgens 6 Uhr konnte man biese ihr theologicum conventiculum halten sehen. Es waren aber mehr ihre halsstarrigen Köpfe als ihr Interesse am katho= lischen Glauben, was fie in die Opposition trieb. Zu den unflätigsten, unsagbaren Mitteln griffen fie, ben Pfarrer zu ärgern. Einstmals am Karfreitag, als eben von Chrifti Leiden und Tod gepredigt wird, muß er es mit ansehen, daß zwei seiner Pfarr= finder, junge Leute, ihm jenen Teil ihres Körpers gegen die Kangel zukehren, auf dem sie hätten still siten sollen. Es war ein Akt ber Rache dafür, daß er etliche um unleidlicher Bubenftucke willen ins Gefänanis gebracht hatte.

Mit seinem Kirchenpatron gieng Klee in der Zuchtübung Hand in Hand; beide waren von redlichem Willen beseelt. sollen, so spricht sich Klee über diesen Punkt aus, 16) Oberherren und Prediger bei Verluft der göttlichen Gnade nicht heucheln und um zeitlichen Genießes willen durch die Kinger seben, benn es wird sonst Gott der Herr am jungsten Tage das verlorene Blut von ihren Händen fordern, wie er im Bropheten drohet. Kleedarf es später den Regersheimern bezeugen, daß er manches Vater= unser für sie und für seine Widersacher besonders gebetet habe: dabei straft und warnt er, wie die Pflicht und das Gewiffen es erfordert. Ein energisches Vorgeben gegen die unruhigen und das Gemeindeleben schädigenden Elemente wurde dem Pfarrer und Batrone überaus erschwert. Galt es einen aus der katholischen Bartei um eines Vergebens willen zu ftrafen, so durfte man sicher sein, beim Dechanten zu Straßburg und Statthalter bes Bistums. Franz von Kriechingen in Zabern verklagt zu werden und zwar

unter dem fässchlichen Vorgeben, man werde um der Religion willen verfolgt. 17) Riee kann dem Batron das Leugnis geben. daß er sich derlei nicht zu Schulden kommen lasse, er wisse sich wohl zu moderieren, benn es soll niemand wider sein Gewissen zu einer fremden Religion gezwungen werden. Bon der Gegen= partei freilich geschehe dies - Gott erbarm's - nur zu häufig; an vielen Orten will man die armen gezwungenen Leute mit Gefängnis, Schwert, Feuer, Waffer und Galgen ober boch aufs wenigste dadurch, daß man sie zur Auswanderung nötigt, beichten lehren. Es hat freilich por ber Welt einen großen Schein, wenn fich einfältige Bauersleute bei hoben fürstlichen Bersonen ber Religion halber so standhaft und beherzt beklagen, als wollte man fie zu einem falschen Gottesdienst ihrem Gewissen entgegen zwingen. daß einer, der blind ift, sagen könnte, er hätte sein Lebenlang feine so eifrigen und ftandhaftigen Regersheimer gesehen, aber ich, muß Rlee einwenden, der noch feben kann, weiß um die Sache viel anders.18)

Nicht so sehr aus religiösem Bedürsnisse als vielmehr aus Troß und um ihren Pfarrer zu ärgern, veranstalteten jene katholisch Gesinnten in der Gemeinde am Areuztag (den 3. Mai) des Jahres 1600 eine Ballfahrt, sprangen dabei über die Airchhofsmauer und trieben noch mancherlei Mutwillen. 19) Es schmerzte dies Alee aufs tiesste, aber er ließ keine Bitterkeit in seiner Seele aufsommen, als die Prozession an seinem Hause vorüberzog. Bas ihn dabei bewegte, dem hat er in einem ergreisenden Gebete Ausdruck gegeben. Er beklagt in diesem vor Gott den Mißbrauch, den die Abgötterei mit dem Areuzesholze Islu treibt; zwar läßt er selbst das Areuz sein rechtes Wappen, Schild und Helm sein, das alle Christritter unter Jesu roter Blutsahne auf dem schwarzen Trauerschilde führen; aber nicht zum toten Holze, sondern zu dem geskreuzigten Christus selbst, in dem er sein Heil und seines Herzens Trost sindet, nimmt er seine Zuslucht.

Die katholische Partei suchte und fand die Berbindung mit dem Kardinal Karl von Lothringen und wußte sich seine Unterstützung zu sichern. Unter dem Vorgeben, von den Bauern angerufen zu sein, erschien am 7. April 1603 ein Bevollmächtigter des Kardinals in Fegersheim, der einen römischen Priester mitbrachte und den evangelischen Pfarrer des Amtes entsetzte. Es war ein Gewaltstreich, der peinliches Aussehen erregte und den Evangelischen die, wie sich bald zeigte, nicht unbegründete Besorgnis nahe legte, es möchte weiterhin in dieser Weise gegen sie versahren werden. Der Kardinal hatte auch nicht den Schein des Rechts für sich; sein Vorgehen war gegen die klaren Bestimmungen des Keligionsfriedens; die von Kathsamhausen gehörten zur freien, unmittelbaren Reichsritterschaft, der im Religionsfrieden gewährleistet worden war, daß sie der Religion halber von niemand vergewaltigt, bedrängt noch beschwert werden sollte. Der Kardinal konnte keinen Rechtstitel ausweisen, aus Grund dessen er sich ansmäte, was denen von Kathsamhausen zustand.

Indes, man fügte sich der Gewalt, weil keine Aussicht vorshanden war, daß eine Appellation an den Kaiser erfolgreich sein werde. Klee mußte zum zweiten Mal als der letzte evangelische Pfarrer eine Gemeinde verlassen. Seine Gegner sangen ihm das Spottsied nach: 21)

Der Krieg ist vergangen, Ist uns zum besten kommen 2c.

Wär ber Krieg nicht kommen, Unser Pfaff wär nicht weg kommen, Seit ber Krieg nun kommen ift, So hat unser Pfaff hinweg gemüßt.

Mlleluia.

Er schreibt hierauf: Sehet zu, ihr lieben Fegersheimer, ob euch nicht vielleicht unser Herr Gott zu seiner Zeit das Kapernaitische Wehe, Wehe und Kyrie eleison darauf singt, und etwa euer kurz Jubilate in ein ewiges Sjulate verwandelt werde. Gott wolle sich euer erbarmen, euere versührten Herzen bekehren und zu erkennen geben, wie gut man's mit euch gemeint habe. Wohl muß er den Fegersheimern oder wenigstens seinen Gegnern unter ihnen den Vorwurf machen, sie hätten ihn während dieser sieben Jahre wie einen Heiden gehalten und hätten ihm beim Abschied, wenn es ohne Gefahr für sie hätte geschehen mögen, die Augen aus dem Kopfe reißen können; aber so wenig ist er gegen sie erbittert, daß er sie anredet: o, ihr meine lieben Fegersheimer, bebenket euch eines besseren; es ist noch gut Buße zu thun. Er hofft,

wenn das für sie bestimmte Büchlein (der geistliche Immengarten) von neuem gedruckt wird, ihnen ein besseres Zeugnis ausstellen zu dürsen. Fünfzehn Jahre später konnte Klee auf das unselige Geschick hinweisen, das manchen seiner damaligen Gegner betroffen hatte; ohne Namen zu nennen, bezeichnet er die Persönlichkeiten so deutlich, daß den Wissenden nicht unbekannt bleiben konnte, wen er meine.<sup>22</sup>)

So mußte es der Mann, der sich durch eine harte, entbehrungsreiche Jugend durchgerungen, der in Straßburg auf die Mildthätigkeit seiner Mitchristen angewiesen und durch ihre Hilfe zum geistlichen Beruse gekommen war, zweimal erleben, als der letzte evangelische Pfarrer, römischer Gewalt weichend, seine Gemeinde zu verlassen. Und was bedeuteten diese zehn Jahre für ihn! Krieg und Jammer um ihn her, die Gemeinden vom durchziehenden Kriegsvolk schwer bedrängt, vielsach verwildert, die katholische Gegenpartei schließlich als Siegerin auf dem Plane, in seiner Gemeinde persönliche Kränkungen der schwersten Art, Verleumdungen bei den Rachbargemeinden. Aber ungebrochen blieb sein Mut; seine tiese, lautere Herzensfrömmigkeit hielt ihn unter allen Widerwärtigkeiten aufrecht und gab ihm die geistige Frische und Spannkrast zu weiterem Wirken.

Was Alee erlebt hatte, widerfuhr auch anderen evangelischen Geiftlichen, so dem Pfarrer von Bessenheim. Ueberhaupt konnten sich die protestantischen Stände im Elsaß über die immer deutlicher zu Tage tretenden Gesinnungen des Kaisers Matthias, der mit bedeutenden Waffenerfolgen rechnen durste, nicht täuschen, mußten sich vielmehr auf die Fortsetzung der unter Rudolf II. begonnenen kirchlichen Keaktion und die mit ihr verbundenen Folgen gefaßt machen. Es kam auch, wie man befürchtet hatte. Das erste Viertel des Fahrhunderts ist reich an Gewaltmaßregeln gegen protestantische Gemeinden, an Amtsentlassungen ihrer Geistlichen.<sup>23</sup>)

So schmerzlich auch für Klee die Umstände waren, unter denen er aus seinem Fegersheimer Fegfeuer erlöst wurde, er atmete doch dankbar auf, als er am 7. April  $1603^{24}$ ) den Fegers-heimischen Staub von den Füßen schütteln durfte, um einer freundlicheren Zukunft als Pfarrer in dem damals kleinen Rup-prechtsau bei Straßburg entgegen zu gehen.

Als 1339 der Straßburgische Ritter Nikolaus Schwarber eine Kapelle in der Rupprechtsau erbaut hatte, versah ein Vikar des Frauenstifts St. Stesan in Straßburg in dem Dorse, das dis dahin keinen eigenen Geistlichen hatte, den Gottesdienst. Das Stift besaß den Zehnten und das Patronatsrecht in der Rupprechtsau. Durch Magistratsbeschluß verlor 1534 St. Stesan den Charakter einer Pfarrkirche, an deren Stelle trat für jenen Stadtteil St. Wilhelm; zu gleicher Zeit wurde Rupprechtsau zu einer evangelischen Pfarrei erhoben. Mit Wesselnheim und Darlischeim war Rupprechtsau eine der ersten Landgemeinden, die sich der Resormation erschlossen. So betrat Alee evangelischen Boden und durste sicher sein, fortan von Kämpsen mit den

Mömischen perschont zu bleiben.

Ron der Nebtissin von St. Stefan war er ins Amt berufen worden. Die Rupprechtsauer hatten das Bürgerrecht in Strafiburg. Mit wohlberechtigtem Stolze unterschreibt fich Rlee als Bürger von Strafburg.26) der einst heimatlose, von Franken eingewanderte Knabe. In Strafburg, auf dem Stefansplake. wohnte er auch. Der Stadtgeistlichkeit leiftete er in Rotfällen Aushilfe im Predigen. Es war für ihn bei seiner ausgesprochenen Freude an ber Natur eine besondere Erquickung, wenn er im Frühighr und Sommer an den Gärten vorüber nach Rupprechtsau hinausgieng, seine Berufsgeschäfte zu erfüllen; er kann bezeugen, daß ihm dabei mancher aute Gedanke gekommen sei und daß er manchen Seufzer gen Himmel geschickt habe. Mit Dank erkennt er es auch, daß ihm selbst in Strafburg ein Garten zugewiesen war, dessen Laube ihm manchmal zum Betkämmerlein geworden ift.27) Chenso dankbar ift er bafür, daß ihm in der Stadt reichlich Gelegenheit geboten ift, die Predigten seiner Amtsbrüder zu hören, und er hat es sich zum Grundsatz gemacht, diese Gelegenheit so fleißig wie möglich zu benüten. Die Beiftlichkeit in Strafburg scheint es daran haben fehlen zu laffen. In einer Sitzung des Zensurkonvents vom Jahre 1594 ergieng eine ernstliche Erinnerung. daß die ministri ecclesiae billig alle sich befleißigen sollten, die Bredigten nicht nur am Sonntag sondern auch die ganze Woche über Vor- und Nachmittag fleißiger, denn bisher geschehen, zu besuchen und also den Ruhörern mit autem Eremvel voranzugehen. 28) ---

Diese Beränderung seiner Lage weiß Klee wohl zu schätzen; sein Gemüt ist zur Ruhe gekommen, Aufregungen bleiben ihm erspart, er kann mehr auf die Pflege seines inneren Lebens bedacht sein. Dafür dankt er Gott bewegten Herzens.

Für die Berufung Klees nach Rupprechtsau und seine dortige amtliche Thätigfeit waren die Bestimmungen der Strafburgischen Rirchenordnung vom Jahre 1598 maggebend.29) Darnach wurde er mit zwei oder drei anderen Kandidaten dem Rate von der Aebtissin in Borschlag gebracht, worauf die Kandidaten der Reihe nach an je einem Sonntag in Rupprechtsau zu predigen hatten. Die vornehmsten Pfarrkinder hatten sodann die Wahl vorzunehmen; bei dieser waren zwei Abgesandte des Rats, die drei Kirchenpfleger ber Pfarrei und der Präsident des Strafburger Kirchenkonvents gegenwärtig. Das Ergebnis der Wahl wurde am andern Tage dem Rate mitgeteilt, der die Wahl bestätigte. Da Rlee bis dabin noch nicht im Strafburgischen Rirchendienste verwendet war, hatte er vor dem Kirchenkonvent ein Eramen zu bestehen.30) Mit einem Gebete wurde es eröffnet. Der Präfibent, Bappus, befragt ben Craminanden nach ber Summa aller und jeder biblischen Bücher, wie er die verstehe und sonsten, was weiters einem recht= schaffenen Kirchendiener zur Berrichtung seines Amtes zu wiffen vonnöten. Auch bie beisitzenden Bfarrer, als Mitglieder bes Kirchenkonvents, haben das Recht an den Examinanden Fragen Bu ftellen. Das Eramen währt etwa zwei Stunden. Damit wurde Rlee zugleich in den Kirchenkonvent aufgenommen. Bei der ersten Sitzung, der er anwohnte, wurde er von den Konventsbrüdern, den Pfarrern und Selfern, beglückwünscht. Wenn er dabei ver= fprechen mußte, in der reinen, gefunden Lehre des heiligen Evan= geliums nach Inhalt ber Augsburgischen Konfession, der Apologie und der Konfordienformel mit dem gangen Kirchenkonvent einig ju fein und zu bleiben, so that er dies aus innerfter Ueberzeugung mit freudigem Bergen.

In Rupprechtsau standen Klee nach den Bestimmungen der Kirchenordnung 31) drei Kirchenpfleger zur Seite, ehrbare und verständige Männer. Der eine der Kirchenpsleger ist der Schultsheiß, der dies Ehrenamt bekleidet, solange er der politischen Gemeinde vorsteht; der andere ist aus dem Gericht, der dritte aus

der Mitte der Gemeinde genommen; die beiden letteren bleiben in ihrem Umte, folange es dem Rate gefällt und ie nachdem fie fich bewähren. Den Kirchenpflegern steht die Aufficht über ben Pfarrer zu. Bemerken fie felbit ober hören fie, daß der Pfarrer in seiner Amtsführung nachlässig ift ober fich in seinem Leben und Haushalten sträflich verhält, so haben fie die Pflicht, ihn freundlich zu warnen und zu ftrafen. Kommen sie selbst nicht surecht, fo haben fie beim Rat in Strafburg und ben Ginundamangia Angeige zu erstatten. Der Amtmann und die Kirchen= pfleger kommen mit den gewesenen Kirchenpflegern und dem Pfarrer, fo oft fie es für aut halten, minbestens aber einmas im Sahre. zusammen und beraten das Wohl der Gemeinde. Was sie beschließen, wird bem Rate zur Kenntnis und Bestätigung vorgelegt. Die Pfarrherren auf dem Lande haben jährlich einmal, an Oftern oder Michaelis, auf schriftliche Vorladung des Bräfibenten des Kirchenkonpents por diesem zu erscheinen und über Lehre und Bekenntnis Rechenschaft zu geben. — Als Zeitdauer für die Gottesbienfte auf bem Lande war eine Stunde festgeftellt.

Einen Einblick in das Gemeindeleben in Rupprechtsau unter Alee gewährt ein Bericht des Dr. Pappus über seinen Befnnd bei der am 10. Juni 1607 dort gehaltenen Kirchenvisitation.<sup>32</sup>) Er sei hier eingefügt.

Gegenwärtig: Dr. Petrus Storck an Stelle bes Katsherrn Dr. Heinrich Baumgarten, Dr. Augustin Dränsen und Dr. Matthias Stäfelin aus dem Kate der Fünfzehn. Pfarrer: Magister Kaspar Klee.

3.\*) Mehrerteil erscheinen am Sonntag fleißig; in den wöchent= lichen Predigten geht es schlecht ab, der vorige Pfarrer hat im Sommer die großen Bettage unterlassen, sie sind gleichwohl diesen Sommer fleißig erschienen.

X\*\* hat in etlichen Jahren das heilige Abendmahl nicht empfangen, verthut alles, zieht seine Kinder nicht zum Catechismo, erscheint auch nicht, wenn er vor die Kirchenpfleger gefordert wird und ist durchaus ärgerlich.

<sup>\*)</sup> Zuhörer.

X\*\* Frau hat in neun Jahren das heilige Abendmahl nicht empfangen, ift aber jetzt krank.

X\*\* und Frau und ihr Sohn kommen nicht zur Kirchen, weiß er nicht, wer ihn erlöset; sie ist in Berdacht, daß sie mit verbotenen Künsten umgeht.

In gemeinen laufen viele zur Zeit ber Predigt in die Stadt und tragen feil.

Im Catechismo befinden sich wenig große Anaben und Töchter, lausen in die Stadt. Erscheinen etwa kaum 40 Kinder, ja nicht über 4, 5 große Anaben. Wäre den Kirchenpflegern zu besehlen, daß sie in den Catechismum kommen und dem Pfarrer behilflich wären, welches sie auch willig zu thun, wenn es ihnen besohlen wird.

X\*\* vogelt und fischet unter den Predigten.

Als man ihnen vor zwei Jahren erlaubt, daß sie an Sonntagen mögen arbeiten, wenn die ganze Woche Ungewitter gewesen wäre, haben sie solches sehr mißbrauchet. Weil auch etliche Bürger in der Stadt unter den Amtspredigten auf dem Schießrain schießen, wollen sie es allhie auch für recht halten.

Zwischen Ehseuten und Nachbarn ist große Uneinigkeit um geringer Ursachen willen, haben das ganze Jahr viel mit ihnen zu thun, und hilft das alles nichts.

Tanzen ist anfangs dieses Jahres erlaubt gewesen, aber wegen ihres Uebelhaltens von den Meistern wieder abgeschafft.

X\*\* schilt und schmäht die Leute, gibt bose, tropige Worte, wenn er vorgestellt wird.

X\*\* bleibt auf ihrem alten Wesen, ist gottlos und sonsten verdächtig. Nicht besser ist ihre Stieftochter.

Die zween Meifter X\*\* X\*\*.

Die drei Kirchenpfleger X\*\* X\*\* X\*\*.

Geben dem Pfarrer durchaus ein gut Zeugnis in Lehr und Leben.

X\*\* kommt nicht in Catechismum.

X\*\* kommt nicht in die Kirche, hält sein Weib übel und dräuet ihr, sie umzubringen; ist sie nicht bei ihm.

Die fremden Anechte wöllen sich nicht in den Catechismus zwingen lassen, sonderlich die aus dem Papsttum her sind. Davon mißbrauchen denn auch die einheimischen.

Etliche feiern den Oftermontag und Pfingstmontag ganz, andere nicht.

Gerichtspersonen, deren neun samt den zwei Meistern.

Geben auch dem Pfarrer ein gut Zeugnis in Lehr und Leben.

Haben nichts weiteres vermeldt.

## Nachmittags.

X\*\* der Beck und seine Hausfrau werden vorgestellet, hatten viel Alag gegeneinander. Ward doch befunden, daß der Mann nicht unschuldig daran sei, werden also wieder zu . . . und dem Pfarrer samt den Meistern besohlen, desto fleißiger auf sie Achtung zu geben.

X\*\* Weib erschien nicht, wie es ihr geboten war. Ihr Sohn X\*\* wird befunden ein böser Bub; ward ihm mit dem Schellen=

werk und anderen Strafen gedräuet.

 $\mathfrak{X}^{**}$  war gleichwohl geboten gewesen, ist aber auch nicht erschienen, wie auch die Tochter nicht.  $\mathfrak{X}^{**}$  ist vor diesem im Gericht gewesen und auch Meister gewesen. Die Tochter soll durch den Pfarrer ferner erinnert werden, aber von  $\mathfrak{X}^{**}$  Weib und  $\mathfrak{X}^{**}$  soll durch Herrn Storcken und Dränsen dem regierenden Herrn Ammeister referiert werden.

Die Freuden und Leiden eines Landpfarrers hatte Klee in Rupprechtsau während einer 35 jährigen Amtsdauer zu genießen Gelegenheit. Ueberdies durchlebte er in Straßburg die ganze Zeit des dreißigjährigen Krieges mit allen Schrecknissen und allem Jammer für die Stadt und ihre Umgebung.

Ueber Klees Familienleben besitzen wir nur spärliche Nachrichten. Er war viermal verheiratet; seine erste Frau führte er in seinem 29., seine vierte in seinem 80. Lebensjahre heim.<sup>33</sup>)

Einen Anhalt für die Beurteilung der ökonomischen Lage Klees giebt uns ein Rechtshandel, der sich im Jahre 1641 zwischen dem Stifte St. Stefan und Meister und ganzer Gemein in Rupprechtsau erhob.<sup>34</sup>) Das Stift beklagte sich, daß es, während es vom Zehnten der Kupprechtsau nur 50 Gulden erhalte, für die Besoldung des Pfarrers jährlich 400 Gulden geben müsse. Die Kupprechtsauer gewannen den Prozeß.

Rlees Gedanken find, wie bereits oben (S. 26) bemerkt, ftark auf die Ewigkeit gerichtet; das Leben in der Zeit ist ihm nur Vorhof und Vorbereitung auf die Ewigkeit. In seinen beiden unten zu nennenden Schriften kommt er immer wieder hierauf zuruck. Frühzeitig hat er sein Testament, auch sein geistliches. gemacht. Als das lettere will er seine Schrift: Wegmeiser zum ervigen, seligen Leben angesehen haben, 35) Es sollte dieses Buch nach seinem Abscheiden ein Reuge dafür sein, ob er auch mit Gottes Hilfe gehalten, was er in seiner heiligen Taufe und in seinem späteren Leben Gott versprochen hatte. Ich erkläre mich auch. so fügt er hinzu, gegen jedermann (rotunde et categorice). daß, wo ich jemals aus menschlicher Schwachheit jemand erzürnt, beleidigt ober geärgert hätte, ben ober die bitte ich gang demütig um chriftbrüderliche Verzeihung 2c. Er hat auch seine eigene Leichenpredigt aufgeschrieben über den Tert Sir. 14, 18. 19: alles Fleisch verschleift wie ein Rleid, benn es ist der alte Bund: du mußt fterben! Wie mit den grünen Blättern auf einem ichonen Baum 2c. Auch hier spricht sich seine Freude am Naturleben aus. Mit anderen auf fein Leichenbegängnis bezüglichen Bavieren verschloß er diese Predigt in einen schwarzen Reisekoffer, der sich in seiner Gartenlaube befand. In einem Alter von 87 Jahren ftarb Klee und wurde am 16. Januar 1652 nachmittags 1 Uhr von feiner Wohnung aus zu Grabe getragen. Der Rektor ber Universität hatte die Studenten zur Leichenfeier eingeladen; er bezeichnete dabei Klee als eine durch Frommigkeit und Geradheit des Geiftes und Greisenalter ehrwürdige Versönlichkeit.36) — So ward ihm auch der Wunsch erfüllt, mit dem er sein geiftliches Testament beschließt: ber Herr und Gott nun, in bessen Namen ich getauft bin, dem ich bisher gelebt, in dessen Namen ich begehre und gebente zu fterben, wolle mir im letten Sterbeftundlein beifteben, meine Fuße auf bem Bette helfen zusammenlegen, die Augen meines Bergens zudrücken und meinen letten hinfahrenden Seufger ihm laffen befohlen sein, ja das Amen, Amen zu diesem meinem und zu aller frommen Chriften Wunsch und Begehren helfen sprechen. Amen. Πάντοτε δόξα θεώ (Gott sei allenthalben die Ehre!).

#### Riertes Rapitel.

## Die idriftstellerische Thätigkeit.

Unter ben mancherlei Rämpfen. Nöten und Sorgen feiner Fegersheimer Zeit fand Klee boch noch die nötige Duge und Spannkraft zu schriftstellerischer Arbeit. Wir besiten von ihm zwei Schriften erbaulichen Inhalts, ben Weaweiser zum ewigen, seligen Leben und den geiftlichen Immengarten, die er beide im Sahre 1603 ausgehen ließ, jene im März, noch von Fegersbeim aus, diese im August von Strafburg aus. Beide sind nicht Erzeugnisse jener mit Beginn des 17. Sahrhunderts anhebenden Schreibseligfeit, ber wir eine Ueberproduktion auf bem Gebiete der religiösen Volkslitteratur zu verdanken haben: Rlee genügt vielmehr durch fie einem eigenen inneren Bedürfnisse und verfolgt einen bestimmten Amed. Neben ber Erbauung und Stärfung. die er im Wegweiser der Gemeinde zu bieten begbsichtigt, richtet er in dieser Schrift ein Denkmal für alle von Gott so reich er= fahrene Gute und Barmherzigkeit auf und legt, wie vorhin bemerkt, in ihr zugleich sein geiftliches Testament nieder. Der geistliche Immengarten ist sein Valetsegen an die Fegersbeimer. ein letter Weck- und Bugruf an fie. In beiden Schriften tritt das subjektive Moment stark hervor: das Ich des Verfassers be= gegnet uns immer wieder. Rlee flicht Zuge aus seinem eigenen inneren und äußeren Lebensgange ein; wir verdanken die Renntnis vom Verlaufe seiner Jugendiahre und seiner Wirksamkeit als Pfarrer fast ausschließlich ben in den genannten Schriften eingestreuten Bemerkungen oder einzelnen lateinischen Randglossen. Dadurch gewinnen seine Arbeiten das wohlthuende Gepräge der Unmittel= barkeit und Frische. Freilich ist er ein Kind seiner Leit: mas er zu sagen hat, das sagt er auch gründlich, sich in behaalicher Breite der Rede ergehend. Doch die oben hervorgehobenen Eigenschaften seines Geiftes und Gemütes und in Ausammenhana damit seines Stils bewahren ihn davor, langweilig und ermüdend zu werden. Die Schriften sind reich an eigenartigen Gedanken, an Bildern, Gleichnissen, Sprichwörtern, trefslich gewählten Lieder-versen, an kräftigem, oft ans derbe streisendem Ausdrucke, frei von aller Ziererei und Manier, gesunde Geisteskinder eines in jeder Hinschlagen Mannes.

Der Wegweiser zum ewigen, seligen Leben erschien zum ersten Mal 1603,1) in einer neuen vermehrten Auflage im Jahre 1619. In Rupprechtsau fand Klee die nötige Muße zu dieser Arbeit. Die Stelle der Borrede vertritt ein Dankgebet zu Gott für alle freundlichen Lebensführungen, auf die er zurückblicken darf; zugleich widmet er das Buch Jesu Christo, dem allerhöchsten, dem unüberwindlichsten ewigen Könige und Herzog des ewigen Lebens. aufgetretenen zahlreichen Streitfragen in Religionssachen veranlassen ihn, dem geiftlichen Wandersmanne eine Anleitung zu geben, wie er die irrigen Geifter mit ihren falschen Meinungen wohl prüfen, fie abdanken und seines Weges zum seligen Ziele fröhlich und getroft ziehen moge. Der erfte Teil des Buches bietet das Lehrhafte; es wird nachgewiesen, daß Chriftus der einige, unfehlbare Beg jum himmlischen Baterlande sei, an der Sand ber Erzählung von ber Sakobeleiter werden fünf Staffeln, die zu diesem Wege gehören, aufgezeigt: die Liebe Gottes, Chrifti Gehorsam und Berdienst, der mahre, seligmachende Glaube, die Beständigkeit oder Geduld, der zeitliche Tod. Die gefährlichen Frrwege, die die Chriften auf der Himmelsstraße fliehen sollen, find: ber verdammliche Unglaube, allerlei Retereien, Lafter und Untugenden, Gunde und Aergernis. Es schließt sich hieran ein Gespräch zwischen Kleophas und Nathanael, die am Abend des Auferstehungstages nach Emmans wandern, über allerhand Reli= gionssachen, wobei dem einen die Rolle des Fragenden, dem andern die des Antwortenden und Lehrenden zugeteilt ift; unter dem fragenden Nathanael ift Rlee felbst in der Zeit seiner taftenden religiösen Unsicherheit verborgen. Das Gespräch bewegt sich um die Frelehren der Juden, Türken, der römischen Rirche, der calvinischen Religion und anderer Saframentierer und Schwärmer (Schwenckfeld, Flacius u. a.). Es wird dabei fehr gründlich zu Bert gegangen und ohne daß bem Gegner Schonung widerfährt,

freilich oftmals ebenso wenig Gerechtiakeit: unbarmbergia werden wuchtige Streiche gegen ihn geführt. Auf bas Gespräch folgen fünf starke Argumenta und merkliche Kennzeichen, an denen die evangelische oder lutherische Kirche als die reine apostolische und uralt katholische zu erkennen ift. Der zweite Teil bes Weaweisers umfost die Gebete. Auf eine kurze Einleitung über den Pfalter und eine Anweisung, wie er vom Beter zu gebrauchen sei, folat ein langes Bfaltergebet in Worten aus fämtlichen 150 Bfalmen. Daran fügen fich nach einer Anleitung zum Gebete die nach bem Kalenderiahre geordneten Gebete, je zwölf für jeden Monat. Jeder Gruppe ift eine kurze antiquarische Bemerkung über ben Monats= namen und ein Hinweis auf seine Bedeutung für das chriftliche Leben vorangestellt. Die Gebete nehmen Bezug auf die Sahreszeit, das Kirchenjahr und seine Verikopen und. wie oben (S. 24) bemerkt, auf die Keiligentage. Die Eigenart der Gebete wurde früher gekennzeichnet. Klees Freude am Naturleben spricht sich in ihnen des öfteren aus.

Ein Gebet zur Zeit des Frühlings?) lautet: Berr Jesu Chrifte, du allmächtiger Erneuerer aller Ding, der du diefe schöne und herrliche Welt uns zu aute erschaffen und den Himmel mit so viel gewaltigen Lichtern zu täglichem Gebrauch auch zu nächtlicher Ergötung haft geziert, du temperierst den weiten Erdenboden (den du ohne das bereitet hast, daß darauf alle andern Thiere, insonderheit aber der Mensch der Rotdurft nach mildiglich ernähret würde) mit mancherlei ab- und eingeteilter Reit und Stunden, wie dann auch jetund abermal für ein Sahr alle Ding schon lebendig herfür kommen und bei uns die Hoffnung der von dir verheißenen Auferstehung augenscheinlich befräftigen. Das Weld, so bis anher schwelk gewesen, faht mit neuem Gras an schön zu grünen, so wird das Gras gleichsam mit mancherlei Edelgestein schöner Blumen gezieret, die Saat faht an lebendia zu werden, die begrabenen Samenkörner stechen aus der Gruben berfür. die zuvor gleichsam erstorbenen Bäume die verjüngen sich wiederum mit neuen Aesten und grünen Aweigen und, dieweil sie mit allerhand neuer Blüht gleichsam als gemalet sind, geben fie uns aute Hoffnung zukünftiger schöner Früchte, ja die Sonne selbst die mehret ihr liebliches Licht, und der ganze Erdboden, so jekund gleichsam von neuem geboren wird (wir sehen ihn gleich) an, an welchem Ort wir wollen), so bezeugt er deine gegen das ganze menschliche Geschlecht unaussprechliche Gnade und Güte, damit du uns Armen und von wegen unserer Schuld aus dem Paradies Verjagten das wohlverdiente Elend auf so viele und mancherlei Weise so gar tröftlich milderst. Ach Herr, verleihe gnädiglich, dieweil wir durch die heilige Tause in dir neugeboren, den alten Wenschen ausgezogen und eine neue Kreatur worden sind, daß wir nimmermehr zum ewigen Sündenalter kommen, sondern vielemehr durch das freundliche Anwehen deines heiligen Geistes in ewiger Unschuld grünen und von Tag zu Tag je länger je mehr gezieret mit allerhand schönen Tugendblumen in rechtschaffener evangelischer Frucht zunehmen und wachsen, der du mit dem Bater und heiligen Geist lebest und regierest in alle Ewigseit.

Ein Gartengebet im Maien ober zur lieblichen Frühlingszeit auf bem grünen Feld ober im Garten zu sprechen, beginnt folgender= maßen:3) Allmächtiger, ewiger Gott und Bater unfers Herren Sefu Chrifti, ich armer fundhaftiger Bilgrim wandere auf beinem erschaffenen Grund und Boden als ein Wallbruder daher, und gehe jektund mit dem heiligen Batrigrchen Maak auf dem grünen Feld spazieren, mein bemütiges Gebet zu verrichten bei ben wunderschönen Blümlein, lieblich riechenden Röslein und hold= selig blübenden Bäumen, mein chriftflebendes Berg vor dir aus-Buichütten und bei dir, Herr, in dieser meiner Trübsal aus dem Brunnen bes Lebendigen und Sehenden (fo aus deinem Bater= herzen heraus quillet) einen Labetrunk zu schöpfen, darzu mir dann die Bögelein lieblich singen, in der Luft zwitschern, damit mein trauriges Herz begehren aufzumuntern, und in dir recht fröhlich zu machen 2c. — Bom Gedanken an die Ewigkeit sind auch Die Gebete beherrscht: das lette Gebet eines jeden Monats lenkt den Blick auf das ewige Leben. Das Schluggebet für den Februar, ein Gebet, das ewige Reich zu erlangen,4) lautet: D Herr Jesu Chrifte, gib mir ein bergliches Sehnen und Verlangen nicht nach bem, was die Welt herrlich, groß und köftlich hält, sondern allein nach beinem Reich, daß ich zu dir möge kommen, und der ewigen Seligkeit teilhaftig werbe. D felig und aber felig, welchen bu in dein Reich angenommen und beiner ewigen Guter teilhaftig ge= macht haft. Run bitte ich eins von dir, Berr Jesu Chrifte, mache es hie in diesem Leben mit mir, wie du willst, gib mir, was bir wolgefällig, allein laß mich in beinem Saus wohnen. Nimm mich auf in beine ewigen hutten, bie ift boch nichts als Gitelkeit, alles verganglich, Alche und Staub. Wer fann aber beines ewigen Reiches Freude und Berrlichkeit aussprechen? D Berr, regiere und leite mich burch beinen Geift, daß ich biefer Berrlichkeit nicht beraubet werde. Erhalte mich in deiner Furcht, Liebe und Er= kenntnis, daß ich nach diesem Leben auch möge eingehen zu ber zufünftigen Herrlichkeit, welche größer ift, als jekund jemand fann benken ober bavon reben. D Gerr Chrifte, verleihe mir Gebuld, daß ich alle Trübnis und Widerwärtiakeit dieses Lebens moge überwinden in der Hoffnung der großen Herrlichkeit, welche bu uns bereitet haft. Und weil es anders nicht sein kann, benn daß wir durch viel Trübnis. Angst, Not und Widerwärtigkeit muffen eingehen zum ewigen Leben, so laß uns alles gering oder viel mehr für gar nichts halten, was wir hie müssen leiden und ausstehen, und allein unser Berg und Gebanken auf die zukunftige Freude und Herrlichkeit wenden. Lag mich ja kein Unglück, Kreuz und Widerwärtigkeit, auch keine zeitliche Lust und Liebe von diesem beinem Reich abwenden, sondern gieb mir deine Gnade, daß ich Tag und Racht barnach benke und trachte, auch alle meinen Troft, Freude und Hoffnung dabin richte, und nach dem rechten Vaterland ein herzliches Verlangen habe, nicht anders als ein Sirich nach frischem Waffer Verlangen trägt. Amen. — Der dritte Teil enthält eine Reihe von Sprüchen mit kurzen Medi= totionen oder Bemerkungen. Das Lehrhafte tritt hier mehr zurück, das Moment der Erbauung, der Tröstung überwiegt. Der bitteren Not des Lebens, den Zweifeln, Schwankungen und Anfechtungen. die den Chriften bedrängen, wird ins Auge geschaut, und aus der Rüftkammer der heiligen Schrift werden die nötigen Waffen dargereicht. Der Artifel von der Rechtfertigung um Christi willen wird immer wieder als der nachhaltiaste Trost in den Mittelpunkt gerückt und dazu auf die schließliche Erlösung durch den die Pforte ins ewige Leben öffnenden Tod hingewiesen. Die glaubensfreudige, anschauliche und frische Art, in der Rlee mit den Seelen zu reden weiß, mag aus etlichen Proben ersehen werden. Zu Siob 7, 1: Muß nicht der Mensch immer im Streit sein auf Erden? seine Tage find wie eines Tagelöhners, lesen wir; 5) In Diesem Spriichlein beschreibt Job gar fein furz des Menschen Leben, welches er uns in zweierlei Gleichniffen vor Augen ftellt; zum erften vergleicht er des Menschen Leben bem Krieg, denn im Rriege muß man immerdar eine Gefahr nach ber andern erwarten, jekt regnet ober schneit es, wenn man eben auf ber Schildwacht fteben foll, bann mangelt es an Proviant und Nahrung, bald kommet die Bräune oder Bestisenz ins Lager unter das Bolf, im Winter muffen fie leiden große Ralte, im Sommer die ichwere Site, bald überfällt fie der Feind unversehner Sache, daß man muß scharmutlen und ftreiten. Also hält sich's auch mit uns, die wir ftreitende Rriegs= leut genennet werden in dieser Welt Jammerthal und Elenden-Berberg. Da überfället uns ein Kreuz über bas ander, jett ift Ungewitter und Verfolgung, jett Hunger und Rummer, bald regieren bose Krankheiten, bald haben die Chriften mit dem Teufel. mit der Welt, ober ihrem eigenen Blut und Fleisch zu ftreiten. Darum, wie nun fürs Ander ein Taglöhner, der vom Morgen an bis in den dunklen Abend gearbeitet, bes ganzen Tags Site und Last getragen hat, sich sehnet nach der Abendruhe, auch vor den Abendglocken nicht erschricket, wann er beren Rlang höret, sondern viel mehr sich freuet, also sollen wir leidende, und unter dem Kreuz streitende Chriften feineswegs erschrecken, wann ber Tod an unserer Thur anklopfet, sondern sollen viel mehr mit St. Baulo uns nach der Erlösung sehnen, und das Cupio solvi dem an= klopfenden Tode fürhalten, daß er uns des Orts (weil er uns ein Ende aller Unruhe und ein Durchgang ins ewige Leben ift) berowegen ein willkommener Gaft sein solle. — Zu Phil. 1, 21: Christus ift mein Leben 2c.6) Weil ich weiß und festiglich glaube, daß Chriftus ift ein Licht, zu erleuchten die Beiden, daß er ift der Weg, die Wahrheit und das Leben, daß er auch mein Erlöser und Seligmacher ift worden, so fürchte ich mich so wenig vor dem Tod. als wenig ich mich vor Christo fürchte, zu welchem ich durch den Tod geben fann. Darum gleich wie ein Ackersmann, der den ganzen Tag zu Acker gefahren, im Schweiß seines Angesicht bas Brod verdienet, milde und matt worben, ber begehrt mit seinen Rößlein (wann man die Abendglock läutet) auszuspannen, und

fich mit benselben in die Rube zu begeben, also foll auch ein Chrift ein herzliches Berlangen tragen, mit seinem mühefeligen Leben auszusvannen, Feierabend zu machen, und bei seinem Berren Christo zu sein, wie die Kirche mit David aus dem 23. Bfalm sinaet: Auf Erd in der christlichen Gemein und nach dem Tod werd ich ja fein ben Chrifto meinem Berren. Denn weil ein Chrift durch den Sohn Gottes erloset ist worden, so ift Christus sein Leben, und weil er durch den zeitlichen Tod von aller Mühe und Arbeit ift entlediget, fo ift Sterben fein Bewinn, und ein folcher Gewinn. daß er um das zeitliche, mühselige Leben das ewige, immer währende Freudenleben vertauscht und behaltet. — Zu 1. Betr. 5, 7 MIle euere Sorge werfet auf ben Berrn, benn er forget für euch:7) Ein Mensch sorget in seinem Leben und in seinem Sterben: im Leben forget er für seine Nahrung und Aufenthalt; wann er sterben foll, so sorgt er für den Ort, ba er nach dem Tod bleiben möchte. Aber hie vertröftet und St. Betrus, daß Gott die gange Reit unsers Lebens für uns sorget; viel mehr ist er für uns sorg= fältig in den großen und höchsten Nöten, in des Todes Stund und letten Zügen. Wie nun ein Fuhrmann, der auf seinen Berrn wartet, ansvannet, wenn sein Herr auf sein will, der ist schon allbereit mit den Roffen fertig, und wartet dem herren auf den Dienst, also wartet auch Gott mit seinen lieben Engeln und himmelischen Rutschen vor unserer Thur, wann die Seele jett vom Leibe abscheiden soll. Derowegen sammele, du lieber frommer Chrift, im Leben und im Sterben alle beine Sorge und Anliegen auf ein Bündlein und wirf fie auf den Herren, überantworte fie Chrifto, der für dich sorget. Befehle am letten Ende ihm getroft beine Seele in seine Bande, ber wird nachmals missen, wohin er dieselbe einführen soll, daß sie zu bleiben habe. Du kannst so geschickt und gelehrt nicht sein, daß du Gott lehren könnest, wie er die Seelen der Chriftgläubigen verforgen foll.

Das Ziel, zu bessen Erreichung Klee mit seinem Wegweiser Handreichung thun will, das ewige Leben, tritt in klarer Besteuchtung am Schlusse der Schrift noch einmal in zwei längeren Abhandlungen vor den Leser: die eine, anscheinend aus einer Predigt erwachsen, behandelt die Verklärung Jesu, die andere unternimmt es, in eingehender Weise auf Grund von Apok. 21, 1—4 das

himmlische Fernsalem zu schildern, die damit zusammenhängenden Fragen sorgfältig, nüchtern, ohne Ueberschwang, aber auch ohne Schwung der Rede besprechend. Der Beschluß des Wegweisers enthält viel Persönliches; Klee erzählt mancherlei aus seinem Lebensgange, er legt dabei ein Bekenntnis seines Glaubens und seiner Hoffnung ab und will diese Schrift als sein geistliches Testament und letzten Willen, als ein Zeugnis seines inneren Lebens, angesehen wissen.

Die drei Momente der cogitatio, meditatio und oratio hat Klee in dieser Arbeit zu einer Einheit zusammengeschlossen, indem er ihnen die Richtung auf das ewige Leben giebt. Er hat damit eine erbauliche Schrift geschaffen, die den besten Erzeugnissen der religiösen Volkslitteratur jener Tage zuzuzählen ist; ja es darf gesagt werden, daß sie die meisten durch ihre frische Unmittelsbarkeit und edle Volkstümlichseit übertrifft. Sie ist gleichwohl in der nachdrängenden Flut erbaulicher Schriften untergegangen und vergessen worden, vielleicht eben wegen des in ihr stark hervorstretenden Versönlichen.

Der geiftliche Immengarten und Bienenluft 8) ist die andere Schrift Klees. Er war, wie er öfters versichert, ein Freund der Bienen und hat in seinen Pfarrgarten Bienenzucht getrieben. Die dabei gemachten Beobachtungen verwertet er in dieser Schrift. Wir lernen aus ihr den Mann mit offenem Auge für das Natur= leben und mit feiner poetischer Begabung fennen. Das gange Leben und Treiben der Bienen wird ihm zu einem Gleichniffe für Christum, seine liebe Rirche und werte Christenheit. Nach einer furzen aber forgfältigen Beschreibung ber Immen, ihrer Gigenschaften und Gepflogenheiten führt er den Gedanken in fünfzehn Gleichnissen aus. Im Immengarten sieht er die heilige christliche Kirche abgebildet, die mancherlei Gattungen der Bienen erinnern ihn an die rechtschaffenen und falschen Chriften, die Immenkörbe an unsere Tempel. Kirchen und Gotteshäuser, die Bienenkönigin an unsern himmlischen König Christus, der Bienen Gehorsam wird jum Exempel für die chriftlichen Unterthanen, daran fie Behorfam gegen Gott und die Obrigfeit lernen konnen, ihre Freude am Sonnenschein, an wohlriechenden Kräutern, an Blumen und frischem Waffer wird für die Chriften zu einer Mahnung, an

Gottes Wort und der Sonne der Gerechtigkeit ihre Freude zu haben. Fleiß, Borficht und Sparfamkeit der Bienen, ebenso ihre Reuschheit und Berghaftigkeit, ihr Gemeinschaftstrieb, wie die Rämnfe, die fie führen, sollen die Christen zur Nachfolge reizen. Auch die Verfolgungen, denen sie ausgesetzt find, wie ihre Arbeit und Mühreligkeit und endlich ihr Tod reden für den Christen eine vernehmliche Sprache. Das Vanze aber klinat auch bier in einen Breis der Maienzeit aus, in der die Immen am fröhlichsten find, als Bild und Gleichnis des himmlischen Karadieses, welches und Chriften auch am alleranmutiasten, lieblichsten und freudenreichsten sein wird vor aller irdischen Weltfreude, wie sie auch immer einen Namen haben mag. Freilich, wer Rosen brechen will, der muß kommen zur rechten Zeit, nämlich nicht im kalten Winter, sondern im lieblichen Sommer: also wer begehrt ewig selig zu werden, der soll die Himmelsschlüffel suchen nicht aller= erst im Winter des Todes, sondern lange zuvor, einen Tag und alle Tage, die ganze Reit seines Lebens.

Bas Klee in diesem Immengarten bietet, ist wieder durchaus gefund und fraftvoll; die naheliegende Gefahr, ins Gesuchte und Spielende zu verfallen, hat er auch dort, wo die Vergleichung weiter hergeholt ist, glücklich vermieden. Darin unterscheidet sich Rlees Schrift vorteilhaft von ähnlichen Arbeiten der nachfolgenden Reit, die durch ihre geschraubte und geschmacklos-allegorisierende Art ungenießbar find. Kaft wie eine Ergänzung bes Wegweisers ist der Immengarten anzusehen. Während dort das dogmatisch Lehrhafte vorwiegt, kommt hier mehr das Ethische zu seinem Rechte, ohne daß freilich jenes vernachlässigt würde. Fragen des praktischen Christenlebens werden mit Vorliebe besprochen. Auch die kräftige Polemik zumal gegen die römische Kirche fehlt nicht; aber wieder ift es nicht pure Lust am Streite, sondern seel= sorgerliche Rücksicht gegen die Gemeinde, wenn zum Schwerte gegriffen wird. Rlee hat den Immengarten zunächst für seine jur römischen Rirche wieder jurudfehrenden Fegersheimer ge= schrieben. Die Schrift wird zu einer vernichtenden Anklage gegen die Abgefallenen und zugleich zu einem herzbewegenden Lockrufe an sie, sich ihrer Kirche zuzuwenden: er nennt sie seine Balet= predigt. Während in der Schrift felbst auf Bersönliches taum Bezug genommen wird, spricht sich Klee in der längeren Vorrede über seine Fegersheimer mit aller erwünschten Deutlichkeit aus und schildert die inneren und äußeren Leiden, die er in ihrer Mitte zu bestehen hatte. Sie klingt aus in einen nochmaligen kräftigen Appell an seine vormalige Gemeinde und in ein längeres, lehrhaftes und trostreiches Gebet, welches gleichsam die Thür zu diesem Immengarten sein soll.

# Anmerkungen.

## Bum ersten Kapitel.

1. Ueber Gerolshofen, val. Archiv des hift. Ber. v. Unterfr. u. Aich. 35. Bb., Burgb. 1892, die Chronif der Stadt Gerolzhofen von Friedr. Sirt. S. 36.ff. — 2. Bal. Beiträge zur Kirchengesch. bes Elsasses von W. Horning, 8. Jahrg. 1892, III, Nr. 4, S. 26. — 3. Die Schrift Klees: Wegweiser zum ewigen, seligen Leben, Strafburg 1619, S. 396. — 4. Ebenda S. 396. — 5. Rach Reinhold, Um ben Steigerwald, Gerolzhofen 1877, S. 245, ohne Anagbe ber Quelle. — 6. Wegweiser, S. 27, 28. — 7. Rlees Geiftlicher Ammengarten, Strafburg 1603, Vorrede. — 8. Wegweiser, S. 141, 142. — 9. Ebenda S. 396. — 10. Näheres hicrüber bei Bölcker, Gefch. d. Stubien= anstalt Schweinfurt. Erster Teil, Gesch, b. alt. lat. Schule. Broar, ber k. Studienaustalt Schw. für 1881—82. — 11. Wegweiser, S. 396, 397. — 12. Ueber die Schule in Schleufingen, vgl. in der Festschrift zur Feier des 300 jähr. Jubil. des f. pr. Gumn. zu Schleuf. (1877) ben Abrif ber Weich. bes Chmn. von Direktor Dr. G. Weicker. — 13. Bei Germann, Dr. Johann Forfter, ber hennebergische Reformator, o. D. u. J. (1894), Urkundenbuch, S. 73, 74. — 14. Wegweiser, S. 197, 198. — 15. Es war dies unter bem Abte Johann IV. Burfard, val. Defterreicher, Geich, der Berrichaft Bang. 2. Teil, Bamberg 1833, S. 289, 292. - 16. Bal, Fitenicher, Berfuch e. Gesch. des der ehemal. Cifterzienser Abtei Langheim . . . zugehörenden Mönchshofes, Nürnb. 1804, S. 62-65. — 17. Strobel, vaterl. Gefch. des Elsaffes, Strafburg, 4. Teil, Strafburg 1844, S. 198. - 18. Horning, Dr. Johann Pappus, Strafburg 1891, S. 244-247. - 19. Wegweiser. S. 26, 27.

## Bum zweiten Kapitel.

1. Bgl. zu biesem Abschnitte: Wilh. Horning, Dr. Johann Pappus von Lindau. Straßburg 1891 und Strobel, a. a. O.; über Joh. Sturm: Küdelhahn, Joh. Sturm, Leipzig 1872 und Zoar, die Pädagogik des Joh. Sturm, Berlin 1872. — 2. Der Brief, mitgeteilt bei Köhrich, Mitteilungen aus der Gesch. der evang. Kirche des Essasses, 3. Bd., Straßburg 1855,

S. 308, 309. — 3. Jumengarten, 1. Gleichnis. — 4. Wegweiser, S. 27, Randglosse. — 5. Gbenda, S. 125. — 6. Gbenda, S. 396—401. — 7. Gbenda, S. 125. — 8. S. 128. — 9. S. 135. — 10. S. 139. — 11. S. 366. — 12. S. 367. — 13. S. 365, Nandglosse. — 14. Jumengarten, 8. Gleichnis. 15. Wegweiser, S. 108, 109. — 16. S. 276. — 17. S. 105. — 18. Jumengarten, 1. Gleichnis. — 19. Wegweiser, S. 61. — 20. S. 28. — 21. S. 63. — 22. S. 85. — 23. S. 66, 67. — 24. Jun 2. Teile des Weigweisers. — 25. S. 395 ff. — 26. Wegweiser, Vorrede. — 27. S. 153. — 28. S. 353. — 29. S. 357. — 30. Jumengarten, 15. Gleichnis.

## Bum dritten Kapitel.

1. Horning, Beiträge, a. a. D. - 2. Jmmengarten, 11. Gleichnis. -3. Beanweiser, S. 406. — 4. S. 402. — 5. S. 403. — 6. S. 404. — 7. S. 369-376. - 8. Köhrich, a. a. D., S. 305. - 9. Lgl. hierüber Strobel, a. a. D., S. 202 ff. und die Beichreibung des bischöfl. Krieges Anno 1592. Gine Strafb. Chronik, herausgegeben von Rudolf Reuß. Strafb. 1878. 10. Strobel, a. a. D., S. 291. — 11. Wegweifer, S. 133. — 12. Röhrich. a. a. D., S. 306. — 13. Ebenda, S. 307. — 14. Weameifer, Vorrebe. — 15. In der fehr ausführlichen und intereffanten Borrede gum Immengarten. - 16. Immengarten, 13. Gleichnis. - 17. Bgl. ben unter II, 2, genannten Brief Alees an Pappus. — 18. Immengarten, Borrebe. — 19. Wegweiser, 1. Aufl., S. 223. - 20. Bal. die juriftische Behandlung bes Ralles in Jo. Schilteri de pace religiosa liber singularis. Argent. MDCC.. S. 324-337. - 21. Immengarten, Borrede. - 22. Wegweiser, 2. Aufl., S. 136. — 23. Strobel, a. a. D., S. 291. — 24. Immengarten, Vorrebe. — 25. Röhrich, S. 313. — 26. So schon bei ber ersten Auflage bes Weg= weisers, die aus Fegersheim vom 10. März 1603 batiert ift. Es ist nicht unmöglich, daß damals bereits seine Berufung nach Rupprechtsau erfolgt war und er auf Grund berfelben das Strafburger Bürgerrecht erlangt hatte. — 27. Wegweiser, 2. Aufl., Vorrede. — 28. Horning, Dr. Joh. Pappus, S. 240. — 29. Kirchen = Ordnung, | Wie ef mit der Leh = | re Göttliches Worts, bud den Cere= | monien, Auch mit anderen dazu | notwendigen Sachen, | In der Kirchen zu Strafburg, big hie= | her gehalten worden, Und fürohin, mit verlei= | hung Göttlicher Gnabe gehalten werden foll. | Gedruckt zu Strafburg bei Jost Martin, | Anno M. D. XCVIII. | 4º, S. 282 ff. - 30. Ebenda, S. 286, 287. - 31. Ebenda, S. 318. - 32. Horning, a. a. D., S. 267. — 33. Nach Horning, Beiträge, S. 26. — 34. Röhrich, a. a. D., S. 319, 320. - Der Fall ift eingehend behandelt in Johann von Wernbles Traktat vom Zehend = Necht, 6. Aufl., Nürnberg o. J., Anh. S. 288-333. - 35. Wegweiser, 2. Aufl., S. 407. - 36. Horning, Beiträge, S. 26.

## Bum vierten Kapitel.

1. Wegweiser, | Zu bem Ewigen Se= | ligen Leben, Sampt bewährtem Grundge= | mäsem vnderricht. Welchs erstlich der rechte Weg, vnd | Staf= feln zu bemfelben. So bann bie Ab= und Srrweg, fegen. Zum | andern, Wie man bas liebe eufferige Gebett auff biefer Straf, als ben Robtfeften | Wanderftab miber ben Fall: Bud entlichen bas Schwerdt Göttlichen Worts. | theils zur Gegenwehr, theils Labial ond Erquidung, wiber gefährliche Buftand und mube, fo bem Wanbersman begegnen | mogen, gebrauchen foll. | Allen Chriftlichen Bilaramen vnnd Wand= | bers Leuten gum troft unnd gutem, auß Gottes | Wort und Zeugniffen ber S. Schrifft zusammen getragen | vind an Tag gegeben. | Durch | M. Cafparum Aleen, von Ge= rolbhofen auf Fran- | den, ber geit Bfarrherr ju Fegerfheim, | 3m Bigthumb | Strakburg. (Bignette.) Gebruckt zu Stragburg burch Tobiam Jobin. | Anno M. DC. III., 40, 486. Im Befite bes herrn Geminar= präfesten Dr. Gener in Banreuth. - Die 2. Auflage von 1618 (ohne Titelblatt) im Besite bes herrn Bfarrers B. horning in Strafburg. 408 S. - Der größere Umfang ber erften Auflage ift burch einen Auhang veranlaßt (mit fortlaufender Paginierung), von bem fich indeffen bei bem febr befetten Cremplare nur bie vier letten Seiten vorfinden; nach ber Ueberschrift ber Seiten handelt er in vier Fragen von ber Seligkeit. Db biefer Anhang von Rlee felbit geschrieben ift, läßt fich nicht feststellen; es spricht mehr gegen als für biese Annahme. — 2. Wegweiser, 1. Auflage, S. 194, 195. — 3. 2. Auflage, S. 231 ff. — 4. Chenda, S. 196. — 5. Ebenda, S. 325. — 6. Ebenda, S. 361. — 7. Ebenda, S. 366. — 8. Genftlicher Imengart | und Bienen Luft. | Gin schöne | Lehrsame, Troft- | liche, Warnungsreiche | Bergleichung, der lieben 3men | und Bienen, ihrem Gartlin, Ar= | beit, Wonungen, leben bud fterben, mit | Chrifto bud feiner lieben Kirchen und werthen Chriften= | hent. | Zu Henlfamer Lehr, Troft | bud auch Trewhertiger Warnung, | allen lieben Chriften zusammen getragen | vnd an Tag gegeben. | Durch M. CASPARUM | Kleen Pfarr= herrn zu Begerßheim, Im | Bisthumb Strafburg. | Getruckt zu Straß= burg, ben Tobia Jobin, Anno | M. DC. III., 120, 261/3 Bogen. In ber f. Bibliothek in Berlin.

Prud von Egrhardt starras, palle a. E.

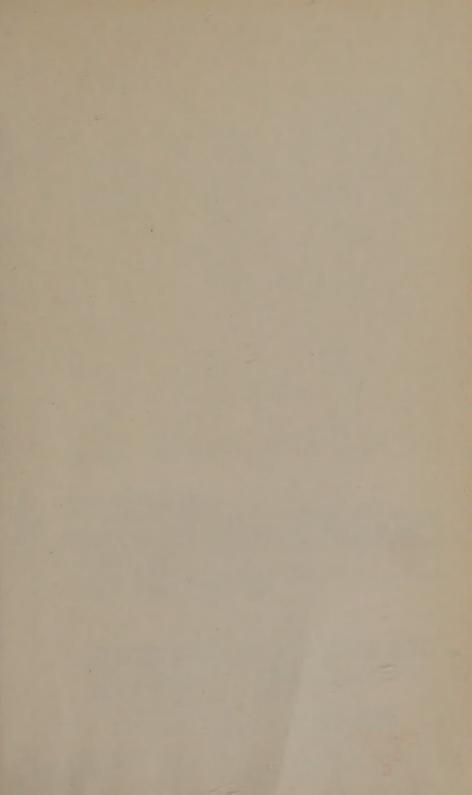



BR 857 A5

Beck, Hermann, 1849-

Raspar Kles von Gerolzhofen. Das lebensbild eines elsässischen evangelischen pfarrers um die wende des 16. zum 17. jahrhundert. Von Hermann Beck. Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1901.

iv. 56 p. 223 ... (On cover: Schriften des Vereins für reformationsgeschichte. 19. jahrg., 2. stück, nr. 71)

1. Kiee, Kaspar, 1565-1652. 2. Aleace—Church history. I. Title.
II. Series: Verein für reformationsgeschichte. Schriften, Nr.71.

Title from Union Theol. Library of Congress Bess, [BR800.V8 so. 71] CCSU/0 J

336490

Ulmann, heinrich, Das Leben bes beutschen Bolls bei Beginn ber 41.

Freih. v. Wintingeroda-Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben 42. ber Ebangelischen auf bem Sichsfelbe mährend breier Jahrhunderte. Heft II: Die Vollendung ber Gegenreformation und die Behandlung der Ebangelischen seit ber Beendigung bes breifigjährigen Krieges. Schott, Dr. Theodor, Die Kirche der Wiste. 1715—1787. Das

43/44. Wieberaufleben bes frangösischen Protestantismus im achtzehnten

Tichadert, D. Paul, herzog Albrecht von Preußen als reforma-torische Personlichkeit. 45.

Boffert, Dr. Guftab, Das Interim in Württemberg. 46/47.

Sperl, August, Pfalggraf Philipp von Neuburg, sein Sohn Wolf-gang Wilhelm und die Jesuiten. Ein Bild aus dem Zeitalter ber 48. Gegenreformation.

49.

Segenterbermation. Lenz, Dr. Max, Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung im Slaß zur Zeit der Reformation. Shinger, Ernst, Zoachim Badian, der Resormator und Seschichtsschreiber von St. Gallen. Jakobi, Franz, Das Thorner Blutgericht. 1724. Jacobs, Seinrich Winckel und die Resormation im süblichen 50.

51/52.

Nieberfachsen.

ban Biefe, Sugo, Der Rampf um Glas. Aus der Geschichte ber Gegenreformation der Graffchaft Glas. 54

Cobre, Ferdinand, Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer. Ein Beitrag jur Feier bes 16. Februar 1897.

Sell, Karl, Philipp Melanchthon und die beutsche Reformation 56.

bis 1531. Bogler, Wilhelm, Hartmuth von Kron aus der Reformationszeit. Mit Bildnis. Wilhelm, Hartmuth von Kronberg. Gine Charafterstudie

58.

Borberg, Azel, Die Einführung der Reformation in Rostock. Kalkoff, Paul, Briese, Depeschen und Berichte über Luther vom Ralfoff, Paul, Briefe, Wormser Reichstage 1521.

Roth, Friedrich, Der Einfluß des Humanismus und der Reformation auf das gleichzeitige Erziehungs- und Schulwesen dis in die ersten Jahrzehnte nach Melanchthons Tod.

Kawerau, Guftav, Hieronymus Emfer. Gin Lebensbild aus ber

Reformationegeschichte.

Bahlow, Dr. F., Johann Anipftro, der erfte Generalsuberintendent bon Pommern-Bolgaft. Sein Leben und Wirken, aus Anlaß seines

63.

Avojagrigen Geburtstages baraeftellt.
Rolbe, Dr. Th., Das religiöse Leben in Ersurt beim Ausgange bes Mittelatters. Sin Beitrag zur Borgeschichte ber Resormation. Schreiber, Heinrich, Johann Albrecht I., berzog von Medlenburg. Benrath, Karl, Julia Gonzaga. Ein Lebensbild aus ber Geschichte ber Resormation in Italien.
Roth, Dr. F., Leonhard Kaiser, ein evangelischer Märthrer aus dem Innviertel.

Arnold, C. Fr., Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof Firmian und seinen Rachfolgern. Gin Beitrag zur 67.

Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts. Erste Hälfte. Egelhaaf, Dr. Gottlob, Guftav Abolf in Deutschland, 1630—1632. Urnold, E. Fr., Die Ausrottung des Protestantismus in Salzdurg 68. 69. unter Erzbischof Firmian und feinen Rachfolgern. Gin Beitrag gur Rirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Zweite Sälfte.

Branbenburg, Brof. Dr. Erich und Sberlein, Baftor Lic. Gerhard, Bortrage, gehalten auf ber VI. Generalversammlung bes 70. Bereins für Resormationsgeschichte am 11. April 1901 in Breslau.